

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF

838° E42a R



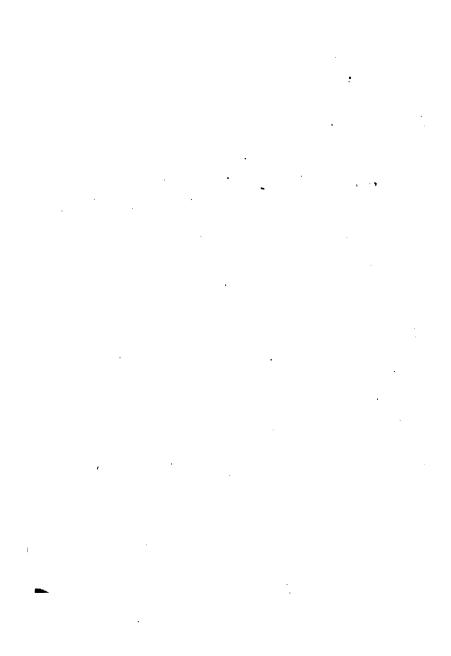

# BY THE SAME EDITOR.

| Carmen Splva's And meinem Ronigreich, with notes          |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| and vocabulary                                            | 0.35   |
| Anderfen's Bilberbuch ohne Bilber. Illustrated edition    |        |
| with notes and vocabulary. Boards                         | \$0.30 |
| Auf der Connenseite. Six humorous stories, with notes     | -      |
| and vocabulary. Boards                                    | 0.35   |
| Baumbach's Waldnovellen. Six stories, with notes and      | -      |
| vocabulary. Boards                                        | 0.35   |
| Baumbach's Nicotiana und andere Erzählungen, with         |        |
| notes and vocabulary. Boards                              | 0.30   |
| Baumbach's Die Ronna, with notes and vocabulary.          | •      |
| Boards                                                    | 0.30   |
| Baumbach's Der Schwiegersohn, with introduction and       |        |
| notes. Boards, 0.30; with vocabulary                      | 0.40   |
| Frommel's Gingeschneit, with notes and vocabulary.        |        |
| Boards                                                    | 0.30   |
| Senje's L'Arrabbiata, with notes and vocabulary. Boards   | 0.25   |
| Stille Baffer. Three stories, with notes and vocabulary.  |        |
| Boards                                                    | 0.35   |
| Storm's Smmenfee. Illustrated edition, with notes and     | - 33   |
| vocabulary. Cloth, 0.50; boards                           | 0.30   |
| Bollmann's Rleine Gefchichten. Four short stories, with   |        |
| notes and vocabulary. Boards                              | 0.30   |
| Aus Berg und Belt. Two interesting stories, with notes.   | •      |
| Boards                                                    | 0.25   |
| Rovelletten-Bibliothet, Vol. I. Six short stories, with   | Ū      |
| notes. Cloth                                              | 0.60   |
| Rovelletten-Bibliothet, Vol. II. Similar to above. Cloth  | 0.60   |
| Unter dem Christbaum. Five Christmas stories, with notes. |        |
| Cloth                                                     | 0.60   |
| Gnethe's Meisterwerke. Selections from Goethe's prose     | 0.00   |
| Specific a meetine mith notes. Cloth                      |        |
| and poetry, with notes. Cloth                             | 1.25   |

• The state of the s • 30 30 E C



"Carmen Sylva."

# Aus meinem Königreich

TALES FROM THE CARPATHIAN MOUNTAINS

BY

"CARMEN SYLVA"
(QUEEN ELISABETH OF ROUMANIA)

SELECTED AND EDITED FOR EARLY READING WITH INTRODUCTION, NOTES AND VOCABULARY

BY

DR. WILHELM BERNHARDT

BOSTON, U.S.A..
D. C. HEATH & CO., Publishers
1900

Copyright, 1900
By Wilhelm Bernhardt

# INTRODUCTION

Ι

### THE ROUMANIANS AND THEIR LANGUAGE

Nor many years ago, the Roumanians, i.e., the inhabitants of the two principalities of Moldavia and Wallachia, were hardly known by name, and it was only through the grave events of which the Lower Danube has been the scene, since the middle of the XIX. century that they are prominently brought to the fore. We know now that they constitute one of the most important elements of the population of Eastern Europe—that they differ essentially from their neighbors, be they Slav, Turk, or Magyar—and that in some way they are descendants of the old Romans, though they live detached from the other nations of the Graeco-Latin family.

The origin of this Latin-speaking nation is still shrouded in mystery. Are they the descendants of the Getae and Latinised Dacians? Or does the blood of Italian colonists brought thither by Emperor Trajan (98-117 A.D.) predominate among them?

The Roumanians of to-day are anxious to purge their language of all Servian, Greek, and Turkish words introduced during the long dominion of the Turks. They endeavor to polish their tongue so that it may rank with Italian, to which it is closely related. About one half of the words of the Roumanian language—as spoken between the Lower Danube and the Carpathian Mountains—are Latin, while the roots of the other constituent elements must be looked for in Slavic, Albanesian, Greek, Hungarian, Turk, and German. There remain, however, several hundred words not traceable to any known tongue, and these are supposed to be a remnant of the ancient Dacian spoken on either bank of the Lower Danube at the period of the Roman invasion, in the beginning of the second century after Christ.

#### II

# "CARMEN SYLVA," ROUMANIA'S POET-QUEEN

In the opening lines of her collection of poems, Carmen Sylva, Roumania's poet-queen, describes to us whence she derived her euphonious self-chosen title: Carmen—the "Song"—which gave her happiness and ease, and Sylva—the "Wood,"—in which, among the birds, she had learned to sing. The telling of stories in prose and verse has been her greatest delight since she was a child.

Queen Elisabeth of Roumania is a daughter of Prince Hermann of Neuwied, and was born on the 29th of December, 1843. Neuwied was a small principality on the bank of the Rhine, near Ehrenbreitenstein, and her family was an old and honored one, living at the castle of "Monrepos," a short distance from the quaint old town of Neuwied, on that part of the Rhine, where every rocky height has its romance, and every green valley its legend. In her early youth, the village-children were the only playmates of the little princess. When a mere child she developed a poetic taste and talent. At nine she began to write. At sixteen her tasks were long and severe: She studied history, the languages (Latin, Italian, French, and English), grammar, arithmetic, geometry, and literature, and read poetry, history, and the drama for recreation. From eighteen to twenty-four she studied, traveled and taught the poor. She had both talent and inclination for teaching, and was actually preparing herself for a school-teacher's position, when the marriage with the Prince of Roumania prevented her from carrying out her plan.

In 1866, Prince Karl of Hohenzollern had been placed upon the throne of Moldo-Wallachia by the European powers, with the title as Prince of Roumania. proved himself an efficient and energetic ruler, and his popularity was soon so well founded that he was induced to go out a-wooing, so as to be able to insure the perpetuation of his race to the principality. In earlier years he had met Princess Elisabeth of Neuwied at the Court of Berlin, and he there almost saved her life. She was descending the stairs when her foot slipped, and no one knows what the result might have been, had not the gallant prince, then a handsome young lieutenant, caught her in his arms and saved her. Be this as it may, when the princess and her mother were in Cologne, in 1868, Prince Karl, then Prince Carol I. of Roumania, paid them a visit. "What a handsome fellow he has grown to

be!" exclaimed Princess Elisabeth. "Yes," replied her mother, "and he is here for the purpose of asking for your hand." "He is a man whom everyone must admire," answered the princess, and on the following day her betrothal to the young ruler on the Lower Danube was officially announced. In November, 1869, they were married, and on the 22d of the same month, Princess Elisabeth first trod Roumanian soil and was received by thousands upon thousands of the people, who sang to her the Roumanian hymn as welcome and greeting. With Prince Carol she was supremely happy; he worshipped her and declared that she was his better self. A little daughter was born to them, but after a few short years of happy motherhood the Queen bowed in anguish over a tiny grave, in which she felt that all her hopes were buried.

It was then, that she made the decision thenceforth to labor for the good of the children of her adopted country, to unveil to them the treasures of folk-lore that existed among the dwellers of the Carpathian Mountains, and to do her part in educating them in patriotism by the narration of simple stories of Roumanian peasantlife and peasant-fidelity. The royal heart that had lost its own child, went out and sought to make the children of a nation its own, and succeeded. Year after year, from her beautiful castle in the Carpathians, where the wild Pelesch in its calmer moods whispers to her its stories, the poet-queen has devoted herself to writing for the benefit of her Roumanian child-subjects, and with each year she has drawn the bond of sympathy between her husband-who in 1881 had been proclaimed King of Roumania — and his people closer and surer.

The Queen's best-known book, "Aus Carmen Sylva's Königreich," had its origin in this wise: In the spring of 1882, the Roumanian Minister of Public Instruction asked Her Majesty, if she would not deign to write a book that could be used in the public schools of the kingdom as a prize-book to be given to the best scholars at the close of the year's work. To this request the Queen readily consented and the result was the delightful stories and legends from the mountains and valleys around her home in the Carpathians with illustrations by her own hand. They were written in German and translated into Roumanian. From this book, the present volume contains a selection of those tales, which, the Editor thinks, may prove the most interesting to young English and American readers.

The special charm of "Carmen Sylva's" stories is their sweet simplicity of thought and language, their freedom from all conventional methods and their homely beauty.—Supplemented by grammatical and explanatory Notes and a complete Vocabulary, these "Tales from Carmen Sylva's Kingdom" are expected to make an excellent and charming reading book, which advantageously might be put into the hands of beginners as early as the second half of the first year of their study in German, while for reading at sight the text would be most suitable for second and third year students.

WASHINGTON, D.C., October, 1899.

•

# Aus meinem Königreich

T

# Piatra Ursa 1

Stolz war die schöne Pauna,2 sehr stolz. Sie hatte nicht umfonft fo große, duntle Augen mit fcmarzen Brauen, bie eine scharfe Ede bildeten, und eine Ablernafe. Mund war eher groß, aber schön geschnitten, und wenn8 sie sprach ober lachte, sah man die beiden Zahnreihen Ihre schwarzen Zöpfe lagen wie eine Krone über der Stirn, und die Leute nannten sie scherzweise Pui de Imparat (Raifers Junges), wenn sie mit ihren breiten Schultern und großen Schritten dahinging und ben Ropf hielt, als truge' fie etwas. Sie war aber boch 10 nicht zu ftolg, den Ropf zu dreben, wenn Tannas borbei= ging, und ihn anzuhören, wenn er bei der Bora mit ihr fbrach. Wenn man' sie aber mit ihm nedte, schok ihr8 bas Rot in die Wangen, und eine scharfe Antwort strafte ben Übermütigen. 15

Tannas war von den übrigen Burschen sehr beneidet, befonders als man<sup>o</sup> die Berlobung für ganz sicher hielt. Da wurde das Land mit Krieg überzogen, und Tannas mußte fort, mit dem Heere zur Donau hinab. Pauna verschluckte ihre Thränen vor den Leuten; ob sie aber nicht heimlich einige vergossen,\* wagte niemand sie zu fragen.

Immer verstand sie es so's einzurichten, eine der ersten 5 zu sein, die im Dorfe Nachricht vom Heere erhielten, und wie' man sich's von den ersten Schlachten erzählte, mußte sie sich an das steinerne Kreuz lehnen, am Eingang des Dorfes, so schwindlig wurde es der starken Pauna. Nachts' konnte sie gar keinen Schlaf mehr sinden und mußte oft ihr Licht brennen lassen, um die Schreckbilder nicht zu sehen, die ihr Tannas von Wunden bedeckt sterbend oder tot zeigten.

So saß sie einmal in dunkler Nacht auf ihrem Bettrande, noch angekleidet, und wußte nicht, daß draußen
einer ums Haus schlich und jest zu ihrem Fensterchen
5 hereinlugte. Sie wußte auch nicht, daß sie schön sei, mit
den weitaufgerissenen Augen vor sich hinstarrend, die Hände
auf den Anieen gefaltet. Da klopste es ans Fenster, und
mit einem verhaltenen Aufschrei sprang sie auf und drehte
den Kopf, das Dunkel mit den Augen durchforschend.
20 Da war es ihr, als sähe sie Tannas, und im nächsten
Augenblick hörte sie sich leise rufen: "Pauna, bitte, liebe
Pauna, komm doch" zu mir heraus! Fürchte Dich nicht,
ich bin es, "Tannas!"

Schon hatte Pauna die Hand auf der Thürklinke; jest 25 stand sie draußen und fühlte sich sogleich umfaßt. Sie aber wehrte den Arm ab, der sich 18 um sie gelegt hatte, und sagte:

5

15

20

25

"Bist Du es aber auch?" Will mich keiner zum besten halten?"

"Hier, fühle Dein Ringlein, Pauna, und hier die Münze an meinem Halfe, ich konnte es nicht aushalten, ich mußte feben, ob Du mir treu feist!"<sup>2</sup>

"Wer hat Dich benn bom Heere fortgeschickt?" "Mich? Riemand!"

"Niemand? Und Du bist hier? Ist benn kein Krieg mehr?"

"O boch," es ist noch Krieg, ich aber bin heimlich fort 10 aus Liebe zu Dir, Pauna."

"Aus Liebe zu mir?" Pauna lachte rauh und kurz auf. "Glaubst Du denn, daß es mich freut, einen Fahnen= flüchtigen zum<sup>4</sup> Geliebten zu haben? Geh mir aus den Augen!"

"Aber Pauna! Ift das Deine ganze Liebe? In den Tod, ins Berberben schickft Du mich!"

"Gch, wohin Du- willst, aber das sage ich Dir, nie werde<sup>5</sup> ich Dein Weib; denn meinen Mann verachten zu mussen, das ertrage ich nicht!"

"Du haft einen andern gern!"

"Nein, Tannas, Dich allein, Dich habe ich gern und habe Nächte um Dich gewacht; dass aber hat mir nicht geträumt, daß ich einen Feigling zum Schat habe!" Pauna begrub das Besicht in die Hände und weinte.

"Ich dachte, Du würdest mich mit Freuden aufnehmen und mich bei Dir verbergen!"

"O, Schande!" rief das junge Mädchen. "O die Schande, daß ich mich Dir verlobt,<sup>1</sup> aber ich fage Dir, eher foll der Bucegi<sup>2</sup> brennen, ehe ich Dein Weib werde!"

"Und ich sage Dir," rief Tannas, "Du follst mich nicht 5 wiedersehen, bis ich ein Krüppel bin oder tot!"

In diesem Augenblicke standen sich's die beiden jungen Leute mit so funkelnden Blicken gegenüber, daß ihre Augen im Dunkel leuchteten.

Da verbreitete sich ein roter Schein in der Höhe, und 10 wie sie aufsahen, schien eine Felsenspise des Bucegi zu glühen. Immer heller ward die Glut, bis eine rote Flamme Sterne zu sprühen schien. Die beiden Liebenden standen wie versteinert. Da gingen in den Nachbarhäusfern die Fenster auf; die Leute riesen einander zu, es sei Waldbrand, nein, sagten andere, der Berg brenne. Die Hunde wurden laut. Die Hähne krähten.

Da faßte Pauna den jungen Mann bei den Schultern und ihn weit von sich stoßend rief sie: "Fort von hier, verbirg Dein Gesicht! Sonst sterbe ich vor Scham!"
20 Dann schlug sie die Thüre zu und löschte ihr Licht. Mit hochklopfendem Herzen sah sie Tannas nach, wie er im Schatten der Häuser davonschlich, sah den Berg glimmen und langsam dunkel werden und gab keine Antwort, als man sie rief, das Wunder zu sehen.

25 Bon dem Tage an fand man Pauna außerordentlich bleich; kein Lächeln flog mehr um die Lippen, die fonst so leicht sich spöttisch verzogen, und keine rasche Antwort verfürzte das Neckwort, das ihr nachgeschickt wurde. Still that sie ihre Arbeit, war aber oft so müde, daß sie sich an den Brunnenrand setzte und mit dem Wasser die Stirn kühlte. Zuweilen betrachtete sie sich träumerisch im Brunnen oder blickte scheu zum Bucegi hinauf. Mit einem 5 Mal begann man zu sagen, Tannas sei im Dorfe gewesen; dieser und jener wollte<sup>1</sup> ihn beim Schein des brennenden Berges gesehen haben, und sogar seine Stimme hatte man mit der<sup>2</sup> von Pauna gehört.

Als diese darüber befragt wurde, perlten Schweißtropfen 10 auf ihrer Stirn und um ihre Lippen, die leise zitterten, als sie sagte: "War nicht alles still und dunkel bei mir, als der Berg brannte?"

Paunas Mutter schüttelte den Kopf, biß auf<sup>8</sup> die Unterlippe und meinte, es<sup>4</sup> geschähen allerhand merkwürdige 15 Zeichen in dieser bösen Zeit. Da kam die Nachricht, es sei eine große, mörderische Schlacht geschlagen worden. Pauna erfuhr es diesmal zulet, ging rasch heim, schnürte ihr Bündel, nahm einen Kürdis und Mamaliga<sup>5</sup> in einem Tuche mit, und als die Mutter ängstlich fragte, wohin sie 20 wolle, sagte sie nur: "Ich komme<sup>7</sup> bald wieder, Mutter, habe keine Angst um mich!"

In der Abenddämmerung lag das Schlachtfeld gebreitet; taufende von Toten waren umhergestreut, Pferde wälzten sich sterbend oder hinkten mit gesenktem Kopfe umher. 25 Um mächtige Wachtseuer lagerte das Heer und horchte nicht mehr auf das Jammern, das vom Schlachtfeld klang. Eine hohe Frauengestalt wandelte allein durch die Reihen, nachdem sie im ganzen Lager gesucht und nach Tannas gefragt. Beherzt näherte sie sich Freund und Feind, reichte manchem einen Trunk und betrachtete die Toten genau. Jest ward es völlig Nacht, und der Mond beschien die schaurige Stätte. Immer noch wandelte das Mädchen hin und her, kniete hier und dort nieder, legte eines Sterbenden Haupt an ihre Brust und suchte an gräßlich entstellten Leichen nach einem Ring und einer Münze am Halse.

Nur einmal taumelte sie entsett zurud, als sie Weiber eine Leiche plündern fah.

Sie eilte fort, kehrte aber balb wieder gurud, um¹ ängstlich ben Toten zu betrachten.

Das ganze Lager war in Schlummer versunken, und noch immer schlich Pauna auf dem Schlachtseld im Mondsschein umher; manchmal rief sie leise: "Tannasse!" Oftsmals antwortete ihr ein Stöhnen, aber traurig schüttelte sie das Haupt, nachdem sie einen Trunk gereicht. Der Morgen sing an, leise zu grauen und das Mondlicht bleicher zu werden, da sah sie etwas glänzen, und wie sie hintrat, lag ein Toter halb entkleidet da, hatte aber mit der Hand, an der ein kleiner Ring schimmerte, etwas, das er um den Hals trug, so fest ergriffen, daß man² offens bar daraus verzichtet,4 ihm die Finger zu öffnen.

Pauna erkannte ihren Ring und mit bem Aufschrei:

i

"Tannasse!" fant fie neben ber Leiche bin, beren Gesicht, mit Blut überströmt, kaum ju erkennen war. Rach wenigen Augenbliden tam Bauna wieder ju2 sich und begann, das geliebte Gesicht zu maschen; fie fah, mit berabströmenden Thränen, daß beide Augen samt der Rase von einem Sa= 5 belhiebe durchschnitten waren, fab aber auch, daß bas Blut wieder hervorquoll. Nun war fie sicher, ihr Geliebter fei nicht tot und eilte seine Lippen zu benegen und feine Wunde mit ihrem Tuche zu verbinden. Da begann er zu feufzen, und wie er feinen Namen nennen\* borte, griff er 10 mit der Hand in die Luft und betaftete lange Paunas Gesicht: "Meine Bauna!" sagte er taum hörbar. "Laß mich sterben, ich bin blind, ich bin nichts mehr auf ber "Doch, doch!" rief Pauna, "Du bist mein Ge= liebter und, will's' Gott, mein Mann, in kurzer Zeit: 15 nur ftill jest, ftill!" -

Biele lange Wochen waren seit jenem Morgen verstrischen, Wochen, in denen Pauna Tag und Nacht an Tannasses Lager gestanden und ihn unermüdlich gepslegt. Da sah man<sup>5</sup> zwei Wanderer die Straße entlang ins Dorf 20 kommen: einen Blinden im Soldatenmantel, mit dem Chrenzeichen auf der Brust, und ein Mädchen, das ihn sorgssam führte, und das mit freudigem Lächeln den Borüberzgehenden sagte: "Hier ist mein Bräutigam! Er ist ein Held! Seht das Zeichen auf seiner Brust!"

25
"Und in seinem Gesicht!" fügte Tannas seufzend binzu.

Noch nie war eine so große Hochzeit gewesen; von fern und nah strömten die Leute herbei, um die schöne Pauna zu bedauern an der Seite des Blinden. Sie aber lächelte allen zu und sagte: "Ich bin stolz! Ich habe einen 5 Helden zum<sup>1</sup> Mann! Und gottlob, daß ich start bin, ich kann für uns beide schaffen!"

Den Berg aber, den man hatte brennen sehen, nannte man Piatra arsa, "den verbrannten Stein," denn hirten und Gemsjäger schworen, sie hätten dort die Felsen ver= 10 kohlt gefunden.

# Die Jipi 1

In der Gruppe des Bucegi' ragen wie zwei Riefenzähne dicht neben einander die beiden Ripi empor und starren sich<sup>8</sup> tropiq an. Zwischen ihnen stürzt in stäubendem Wasserfall die Urlatoare,4 "die Heulende," zu Thal und tobt, bahnbrechend, zur Prahova hinab. Man fagt, die Jipi feien bor' uralten Zeiten Zwillingsbrüder gewesen, die sich's fo lieb gehabt, daß keiner' ohne den andern bleiben konnte, daß keiner einen Bissen Brot annahm, den er nicht mit dem andern teilte, daß, wenn man den einen etwas fragte, der andere Antwort gab. Wenn der eine fich weh gethan, weinte der andere und ließ 10 sich gar nicht 10 tröften. Sie maren beide fo icon wie Morgen und Abend, fo schlant wie Lanzen, so rasch wie Pfeile und so stark wie junge Baren. Ihre Mutter betrachtete fie mit Stolz und Freude und streichelte ihre Lodenköpfe, indem sie fprach: "Andrei 11 und Mirea, meine schonen Sohne, möget 12 15 Ihr fo berühmt werden, daß die Steine von Euch reden!" -

Sie waren von edlem Geschlecht und hatten eine Burg auf hohem18 Felsenkegel, auf bem sie thronten, als gehörte14

ihnen die ganze Welt, und oft sagten sie scherzend, sie könnten zusammen nur eine Frau heiraten, da sie gewiß nicht zwei gleichgeartete Frauen finden würden. Am besten sei es, sie heirateten gar nicht. Davon wollte aber die Mutter nichts hören, denn sie wollte ihrer Söhne Kinder auf den Knieen wiegen und ihnen Schlummerlieder singen.

Sie sang ihnen oft des Abends's die alten Lieder," mährend sie spann, und die beiden Jünglinge umgaben sie zärtlich, 20 Andrei kniete ihr's zu Füßen, auf einem Kissen, Mirea lehnte mit's dem Arm auf der Mutter Stuhl und sog den Duft ihres Haares ein, das in dicken, braunen Flechten unter dem seinen, weißen Schleier'10 schimmerte. "Unsere Mutter ist noch eine ganz junge Frau!" sagte Andrei.

"Ja," rief Mirea, "sie hat noch kein graues härchen!" 11 "Und keine Falte!" ergänzte Andrei. "Wir finden keine Frau, die Deiner 12 wert ist!" sprach Mirea und küßte den Schleier auf der Mutter Haupt. "Du stellst sie alle in den Schatten!" lachte Andrei und küßte den kleinen Finger der Hand, die eben den wunderfeinsten Faden spann. "Mein Bater war ein glücklicher Mann!" rief Mirea.

"Und wir sind glückliche Kinder!" fügte Andrei hinzu. Die Mutter lächelte zu dieser lieblichen Wechselrede und erzählte ihnen Geschichten von der Großmutter und der rauhen Zeit, in der die 18 gelebt, von ihrem gestrengen Bater und noch gestrengerem Gemahl.

Die Mahlzeiten, welche die drei mit einander einnahmen,

waren so heiter, als ware das Haus voll Gesellschaft, wenn aber wirklich Gaste kamen, wurden sie stiller, wie es der Würde des Hauses ziemte. Sie waren treffliche Gastgeber und brachten manche Nacht auf dem Boden zu, um ihr gutes Lager den Fremden einzuräumen.

Allen Menschen murbe es' wohl in bem trauten Heim, in bem bie Liebe wohnte.

Eines Tages maren die beiden Brüder auf der Jagd und ftreiften an ben fteilften Felsen entlang, ben Baren au finden, der jüngst großes Unbeil angerichtet. Endlich 10 waren fie ihm' auf ber Spur und lautes Brummen, fowie bas hinabrollen ber Steine verfündete feine Nabe. In dem Augenblide aber, als Mirea ben Burffpieß schleubern wollte,8 flog aus einem naben Behölze ein andrer Speer bem Tiere gerade in die Weiche, worauf gloden= 15 belles Belächter erklang. Der Bar richtete fich auf und ichritt auf ben hinterbeinen bem Beholg gu,6 mit muten= bem Brummen. Undrei fah die Gefahr, in welcher ber tühne Jäger sich befand, und mährend Mirea tropig fagte: "Möge er die Jagd beendigen, die er angefangen!" 20 rief Andrei: "Bortest Du nicht, es war ein Rnabe!" warf sich bem Baren," ber ihn überragte, in ben Weg und bohrte ihm fein Meffer bis an das heft in die Schulter. Der Bar hieb in die Luft und stürzte bann tot zusammen. "D wie schade!" rief die helle Stimme, 25 und aus dem Gebuich trat ein munderschönes Mägdlein

bervor, in turzem Gewande, mit Sandalen und einer weißen Belgmüte, unter welcher sich wild und üppig die braunen Loden hervorstahlen. Sie hatte grüne Augen mit goldenem1 Rern und braune, fühn geschwungene 5. Brauen. Bon ben Schultern bing ihr ein Mantel pon schneeweißem, seidigem Ziegenhaar, in der Sand hielt sie ein ebenfolches breites Meffer wie Undrei, mit dem fie festen Ruges2 ben Baren erwartet hatte. "Wie schade!" rief fie wieder, "nun habe ich ihn nicht erlegt!" und Thranen 10 traten ihr in die Augen. Andrei ftand gang beschämt und betrachtete ben Baren, als hatte er ihn gern's wieder lebendig gemacht, bem iconen Madchen zu liebe. Sie stieg das Tier mit der Fugspite, ohne' zu miffen, mas fie that, nur um ihren Unmut zu verbergen; ba wandte 15 fich ber Bar noch einmal und hieb nach ihr. In bemfelben Augenblid ward fie zurückgeriffen und mit einem:6 "Un= verständiges Rind!" scheltend von' Mirea auf die Füße gestellt. Bermundert fah fie in die Bobe, benn die Stimme war diefelbe wie die des jungen Mannes bor ihr, und 20 nun gar bas Gesicht jum Berwechseln ähnlich. Mit offnem Munde, wie ein fleines Rind, fah fie von einem Bruder zum andern, bis alle brei in ein ffürmisches, nicht enden wollendes Gelächter ausbrachen. "Ihr feid ja boppelt!" rief das Madden, "wie zwei Safelnuffe in einer 25 Schale!"

"Wir sind auch Haselnuffe aus berselben Schale," sagte Undrei, "wer bist Du benn, kleine Waldfee? Du bist

5

doch nicht etwa eine verkappte Hege, die uns verderben wird?"

"Wer weiß!" sagte das Mädchen, "ich bin vielleicht eine Here, mein Großvater hat es schon oft gesagt, und ich bin<sup>1</sup> boch erst eine Woche bei ihm."

"Wir möchten" Dich gleich" als schlimme Dere behan= beln und Dich auf unfrer Burg gefangen segen, ba Du auf unserm Grund und Boden ohne Erlaubnis gejagt," sprach Mirea.

"Wir haben auch eine schlimme Mutter auf der Burg!" 10 sagte Andrei.

"So?" rief das Mädchen, "bie muß ich sehen, ich bin Eure Gefangene!"

Sie rief einen Jäger herbei, gab ihm einige Aufträge an<sup>5</sup> den Großvater, befahl ihm, sie mit den Pferden ab= 15 zuholen und schritt lustig mit den Brüdern auf den schwindligsten Pfaden der Burg zu. <sup>6</sup>

Die Mutter der beiden jungen Leute, Frau Rogana,<sup>7</sup> sah zum Fenster hinaus und wunderte sich, was für einen jungen hirten ihre Söhne mitbrächten.<sup>8</sup> hinterher trug 20 man den Bären auf Baumästen.

Als sie in die Nähe der Burg gelangten, rief Frau Rogana erschrocken: "Aber, mein Gott,<sup>9</sup> das ist ja <sup>10</sup> ein Mädchen! Wo haben sie denn das <sup>11</sup> gefunden?" Einige Augenblicke später erschalten die jugendlichen Schritte und 25 Stimmen im Hofe, dann in der Halle, dann im Saal.

"Mutter!" rief Mirea, "hier bringen wir einen Gefan=

genen, einen Jäger, ber uns die Jagd verdorben! Was foll feine Strafe fein?"

Frau Royana betrachtete das junge Mädchen mit großer Bangigkeit; sie hätte<sup>1</sup> sie am liebsten wieder so schnell als 5 möglich fortgeschickt; es war aber ein so bezaubernder An=blick, daß Frau Royana gütig lächelte und die Hand reichte, die das junge Mädchen ehrerbietig küßte. "Ich benke die ärgste Strafe für sie wird<sup>2</sup> wohl sein, mit mir alten Frau einige Stunden zu spinnen!"

"O ganz und gar nicht; ich spinne so sein wie eine Fee; der Wurfspieß hat meine Hand nicht schwer gemacht. Und was das Alter betrifft, so besinde ich mich soeben in der einzigen Gesellschaft meines Großvaters, der den ganzen Tag im Sessel sitzt, und der immer einschläft, wenn ich ihm was erzählen will." Indem sie sprach, nahm sie ihren Mantel ab und wollte ihn niederlegen, Andrei aber kam ihr höslich zuvor. Frau Rozana nahm ihr selbst die Pelzmüße ab und strich ihr das krause, seuchte Haar aus der erhisten Stirn. Sie war noch viel schöner so, wie von einer Löwenmähne umwogt, und Mutter und Söhne betrachteten sie wohlgefällig.

"Wie heißt Du benn, liebes Kind?" fragte jest Frau Rorana.

"Ich heiße Urlanda; welch häßlicher Name, nicht wahr! 25 Rolanda wollten sie mich nennen, aber weil ich so wild war und so viel Spektakel gemacht habe, wurde Urlanda daraus." Sie sagte das mit einer so komischen tiesen Stimme, daß alle lachten. "Mein Großvater wohnt auf der andern Seite der Berge; ich bin heute weit gelaufen."

"Run, dann wird Dir die Mahlzeit munden, die unfrer" wartet."

Sie traten in den Speisesaal, der mit den schönsten 5 orientalischen Teppichen ausgehängt war, und in welchem prächtiges Silberzeug prangte.

Die beiben jungen Männer sprachen mäßig dem Weine zu, den sie mit Wasser mischten, die Frauen ließen sich an Wasser genügen. Anmutig sloß das Gespräch dahin; man 10 erzählte sich Bärenabenteuer,\* immer eines merkwürdiger als das andere, und Rolanda ließ sich darin nicht über= bieten; sie wußte immer noch unglaublicheres zu erzählen, und in so ernsthaftem Tone, als wenn sie einen Eid dar= auf schwören wollte.

Biel Heiterkeit veranlaßte ihr fortwährendes Berwechseln der beiden Brüder, und als sich Andrei als ihren Lebens= retter vorstellte, ward Mirea eifrig und meinte, er habe<sup>6</sup> sie vor einer letten Umarmung des Bären bewahrt. "Gut," rief sie heiter, "daß ich Euch beiden mein Leben verdanke; 20 sonst könnte<sup>6</sup> ich meinen Lebensretter niemals erkennen!"

Nach Tisch bat sie um Kunkel und Spindel; sie wollte zeigen, daß ihr Spinnen keine Bärengeschichte sei. Dies that sie mit einem schlauen Blick auf die Brüder. Und wirklich, der Faden, den sie außzog, glich dem einer 25 Spinne, so fein und gleichmäßig war er zur großen Be= wunderung von Frau Royana.

"Ich kann auch sehr schön stiden," sagte das junge Mädchen, "das hat mich meine Mutter gelehrt, die<sup>1</sup> stidte wie eine Fee und hat gemeint, sie würde meine Wischeit zähmen mit so schönen Arbeiten; aber ich war immer sichneller fertig als sie dachte, und ehe sie sich dessen versah, war ich schon wieder draußen, im Gestüte oder auf der Jagd."

Sie seufzte ein ganz klein wenig: "Jest ist das Gestüt verkauft und reiten kann man auch nicht in den elenden 10 Bergen, man hat gar keinen Plat! Ach! da sind die Pferde!" rief sie und sprang vom Stuhl. "Ich muß jest fort," sonst komme ich nicht vor der Nacht heim, und der Großvater kann gewiß schelten, wenn er will; er hat so buschige Augenbrauen und so viele Falten drums herum!"

5 Sie flog, auf Rozana zu, küßte ihr die Hand, grüßte

bie seiden Brüder mit einem Schwenken ihrer Pudelmüße, die sie auf die Locken warf, war zum Saal hinaus und wie ein Knabe im Sattel, wie ein Wirbelwind.

Die Brüder hatten aber auch ihre Pferde bestellt, den 20 jungen Gast bis zur Grenze des Besitztums zu begleiten, und alle drei lachten und grüßten zu Frau Rozana hin-auf, die mit ernsten Augen und lächelndem Munde hinabsah. Es lag ihr die Sorge auf dem Herzen, sie wußte nicht weshalb und hätte gern die Söhne zu sich zurücks gerufen.

Rolanda wollte bergauf und bergab galoppieren und war taum, daran au verhindern; erst als ihr Mitleid für

10

bie Pferbe rege gemacht wurde, ließ fie nach und fagte feufzend : "Diefe manbelnden Stühle nennt Ihr Pferbe!"

Da<sup>1</sup> die Nacht hereinbrach, lud sie die Brüder ein, nun beim Großvater einzukehren. Der alte Herr saß am<sup>2</sup> Ofen und strich seinen schneeweißen Bart, der ihm weit 5 über die Brust hinabreichte.

"Bo war benn ber Wilbfang wieder?" fprach er gütig. "In schrecklicher Gefangenschaft wegen Jagdfrevels, und hier sind meine Berfolger gleich mitgekommen, sie wollten sehen, ob ich die Wahrheit gesagt habe."

Der Alte betrachtete wohlgefällig die beiden jungen Leute, die in ehrerbietiger Haltung vor ihm stehen blieben. Bald war die Abendmahlzeit gerichtet und verlief nicht minder heiter als das Mittagsmahl bei Frau Rozana.

In dem ersten Frühlicht ritten Andrei und Mirea wie= 15 der von dannen und waren nicht wenig überrascht, aus einem Fenster mit Blumen überschüttet zu werden. Wie<sup>8</sup> sie aber in die Höhe blickten, flog das Fenster zu und sie sahen niemand.

Diefer Tag war der Anfang von einer langen Reihe 20 von Besuchen und Gegenbesuchen, von Jagden, Ritten und heimlichen Stunden, der Plauderei gewidmet.

Rolanda konnte auch ihre trüben Stunden haben, in benen sie noch viel anziehender wurde; dann sprach sie von den toten Eltern, und wie sie so ganz allein sei auf der 25 Welt; der Großvater werde nicht lange mehr leben, und dann wisse sie nicht, wohin.

"O welche Beleidigung!" rief Andrei, "find wir nicht Deine Brüder? Ift bei uns feine Heimat für Dich?"

"hat die Mutter Dich nicht lieb?" fügte Mirea hinzu.

Wieder zog Frau Roganas Herz sich ängstlich zusam= 5 men, und doch hatte sie das wilde Kind unendlich lieb gewonnen.

Rurze Zeit nach diesem Gespräche erklang rasender Huf= schlag den Berg hinauf, zum Hofe herein; es war Ro= 10 landa ohne Wüße mit flatternden Locken. Totenblaß stürzte sie zu Frau Rogana herein:

"Ich bitte Euch um Gotteswillen, behaltet mich bei Euch! Der Großvater ist tot, ich habe ihm die Augen zugedrückt, ich habe ihn gewaschen und angezogen und in 15 ben Sarg und ins Grab gelegt und habe mich nicht gesfürchtet; aber da sind die Berwandten gekommen, eine ganze Schar und haben sich um das Erbe gestritten und gerauft und haben mich wütend gescholten, da er mir etwas vermacht, und einer mit einem kahlen Scheitel besochetet Wolfen zur Frau! Hu! Da habe ich mich gefürchtet! So ein Kerl! Ich habe ihm aber gesagt, daß ich Urlanda heiße und so bose bin, daß mich gar niemand heiraten kann. Ich will auch gar keinen Mann, ich will bei Euch bleiben, so lange Ihr mich nicht hinauss

Frau Rogana hatte alle Mühe, die hervorsprudelnden Worte zu verstehen und hatte dann noch mehr zu thun,

5

15

bas aufgeregte Mädchen zu beruhigen. Sie zog sie an ihr Herz, glättete die wilden Locken und führte sie dann in die kleine weiße Kammer, die sie schon oft bewohnt, und sagte ihr, hier solle ihr Heim sein, so lange ein Dach über dem Hause sei.

Rolanda warf sich ihr in die Arme und küßte ihre Hände und versprach, so sanft zu werden, so sanft, wie ein großer, stiller See! Frau Rozana lächelte und meinte, die Sanstmut werde kommen, wenn sie einmal Frau<sup>1</sup> sei.

"Aber ich will teine Frau werden, ich will immer ein 10 Mädchen bleiben und frei, frei, wie ein Bogel!"

Frau Rogana seufzte ganz leise und horchte auf die Stimmen ihrer Söhne, die eben heimkamen und zuerst nach Rolanda fragten, die sie hatten von fern heranssausen sehen.

Es\* war eine merkwürdige Wandlung in dem Benehmen der Brüder, seit der Stunde, daß Rolanda bei ihnen war. Sie hatten sie als ihre kleine Schwester begrüßt, worauf das junge Mädchen plößlich schüchtern und befangen ward. 20 Sie gingen von nun an viel mehr hinaus, als früher, aber nicht mehr mit einander, sondern auf getrennten Wegen, und Rolanda blieb viel bei der Mutter, war zer= streut und träumerisch und weinte heimliche Thränen. Wenn sie sich unbemerkt glaubte, sah sie oft von einem 25 Bruder zum andern und wieder zurück, als wollte sie etwas entdecken, das ihr dunkel geblieben. Noch jest ver=

wechselte sie die beiden oft, dann lachte sie aber nicht, son= dern blidte ängstlich zur Mutter hinüber. Frau Rozana sah mit Betrübnis, wie eine düstere Wolke über ihrem Hause sich zusammenzog, und weinte noch viel heimlicher sals Rolanda, seitdem jeder ihrer Söhne einzeln ihr in der Dämmerstunde seine große, unendliche, unbezwingbare Liebe gebeichtet und hinzugefügt hatte:

"Glaubst Du, mein Bruder liebt sie auch? Er ist so verändert! Und wem von uns wird ihr Herz sich zuneigen?"— Frau Rozana trug manche Kerze ins Bergkirchlein zu Lespes und hoffte durch die mühsame Wallfahrt den Himmel günstig zu stimmen, daß nicht ein großes Unglück über sie hereinbreche.

Rolanda war in der letten Zeit in unbeschreiblicher 15 Aufregung; denn an dem nämlichen Tage hatten Mirea und Andrei, ohne von einander zu wissen, jeder ihr seine Liebe gestanden, und das arme Mädchen erforschte vergebens ihr Herz; sie hatte eben beide lieb, viel zu lieb, um einen unglücklich zu machen; sie konnte sies auch in ihrem Herzen nicht von einander trennen, so wenig wie mit den Augen. Sie wollte Frau Rozana nichts sagen, um ihr nicht wehe zu thun, und sah, wie die Brüder sich nicht mehr mochtens und sogar scharfe Worte wechselten, was sonst nie geschehen.

25 Da rief eines Tages Frau Rozana die drei zu sich und sprach:

5

15

"Ich habe Eurer Herzen ichweren Kampf ichon allzulange mit angesehen. Giner von Guch muß ein schweres Opfer bringen, damit der andre glücklich werde."

"Ja, einer von uns muß" aus der Welt!" fprach Mirea bumpf.

"Um Gotteswillen," rief Rolanda, "doch nicht kämpfen um mich!"

"O nein," fprach Andrei und lächelte wehmütig, "das wäres unmöglich; man kann allein gehen."

Frau Rozana hob die Hände: "O Ihr gottlosen Kin= 10 der! Habe ich Euch so schwach geboren und erzogen, daß keiner Kraft hat, den ersten Schmerz zu tragen! Rolanda, bis morgen sollst Du Bedenkzeit haben; bis morgen wollen wir Kraft und Mut gewinnen!"

So trennten fie fich.

Andrei aber schlug einen Waldweg ein nach Lespes, kniete im Felsenkirchlein nieder und sprach: "Mein Gott! Du kennst mein Herz und meine Kraft! Gieb, daß ich keine Sünde begehe, an mir selbst, an meiner Mutter, an meinem Bruder, an dem Weibe, daß ich liebe; sondern, 20 wenn sie mich nicht nehmen will, so mache mich zu Stein, damit ich nichts mehr fühlen muß!" —

Auf einem andern Wege war Mirea auch zur Kirche gekommen und hatte dasselbe gebetet. Sie warfen sich's einen traurigen Blick zu und gingen jeder allein nach 25 Hause; denn jeder glaubte, er allein habe' das Opfer gebracht.

Frau Rogana erschien am nächsten Morgen bleich wie der Schleier, der die ersten Silberfäden in ihrem Haare bedeckte.

Die beiden jungen Leute sahen aus, als gingen<sup>1</sup> sie in 5 den Tod, nur Rolanda trat freudestrahlenden Antliges<sup>2</sup> herein. Es war eine Berklärung über sie ausgegossen, die sie überirdisch schön machte; sie erschien einen Kopf größer und sprach mit sanstem Wohlklang: "Tretet mit mir hinaus, meine einzigen Teuern; unter Gottes Himmel 10 soll die Entscheidung fallen!"

Sie ging ihnen voran, als schwebte sie, nur ihre Hände waren durchsichtig wie Wachs und die Augen, die sie zum Himmel hob, waren voll Thränen. Auf schwindelnd steilem Absturz blieb sie stehen und kniete vor Frau 15 Rozana nieder:

"Segne mich, Mutter!" sprach sie. Frau Rogana legte ihre zitternden Hände auf das schöne Lockenhaupt.

"Und jest," sprach Rolanda mit heller<sup>8</sup> Stimme, "jest hört mich an! Ich habe Euch beide so lieb, so unendlich 20 lieb, mehr als mich selber, mehr als mein Leben, darum kann ich mich keinem geben, aber wer mich aus dem Ab= grund holt, des<sup>4</sup> Weib will ich sein!"

Noch ehe einer die Hand ausgestreckt, flog sie wie ein 25 Vogel über den Felsenrand in die unermeßliche Tiefe. Aber — v Wunder! — im Stürzen<sup>5</sup> verwandelte sie sich in einen schäumenden Wassersall, in der Luft zerstäubend, wie ein bräutlicher Schleier. Die beiden Brüder wollsten ihr nachstürzen, konnten aber nicht, denn ihre Füße wurden Felsen, ihre Arme Felsen, ihre Herzen Stein, und so ragten sie zum himmel empor.

Die unglückliche Mutter aber breitete die Arme aus und 5 rief: "Und ich allein soll leben! O Himmel, hast Du denn kein Erbarmen?" Und mit ausgebreiteten Armen siel sie zur Erde, ihre Kinder umklammernd. Und siehe, wo sie lag, verwandelte sich alles in dichtes, weiches Moos, das sich weiter und weiter ausbreitete und die Felsen zur 10 Hälfte einhüllte. So stehen sie noch und werden immer so stehen, die wilde, bräutlich weiße Arlatoare, die opferfreudigen Söhne, die Jipi, und deren treue, zärtliche Mutter.

#### III

## Die Hegenburg

Wenn man im Prahovathal<sup>1</sup> hinaufgeht, so kann man Cetatea Babei,<sup>2</sup> "die Hexenburg," nicht sehen, weil sie hinter dem Bucegi,<sup>8</sup> liegt. Sie ragt als spiper<sup>4</sup> Regel empor und scheint<sup>5</sup> mit Ruinen bedeckt; von dort bis zu den Jipi<sup>6</sup> liegt ewiger Schnee.

5 Bor' langen, langen Zeiten, als noch die Wölfe's die Herden hüteten, und Adler und Tauben bei einander nisteten, stand dort eine stolze Burg, in der es's sehr emsig zuging. Immersort trippelten hundert eilige Schritte hin und her. Bei Nacht aber brannte im Turm ein Licht 10 und schnurrte ein mächtiges Rad, und ein merkwürdiger, leiser Gesang schwebte über dem Schnurren und schien damit Takt zu halten. Die Leute im Thal blickten scheu hinauf und flüsterten: "Sie spinnt wieder!" Die 10 aber dort oben spann, war die Herrin der Burg, eine schlimme Sauberin, der die Bergmännlein alles Gold aus dem Erdenschoß brachten, damit sie für alle Bräute den Goldsfaden scholz ber Gold wurde in Massen bei 18 ihr ausgeschüttet; sie wog und wählte und wehe dem Bergmännlein, welches 14 das

gehörige Maß nicht gebracht; das wurde zwischen Stamm und Rinde eines mächtigen Baumes geklemmt, bis es das letzte Körnchen Goldes¹ hergegeben, oder es wurde ihm nur der Bart eingeklemmt, und da konnte es zappeln und ach und wehe schreien, — die Alte machte taube Ohren. 5 Sie hatte darum den Namen Baba Coaja² bekommen, "Mutter Rinde," oder, weil sie so hart war wie eine Brottruste, und so runzelig wie eine alte Siche. Sie allein verftand die Goldsäden zu spinnen und machte sie im voraus für viele hundert Jahre. Eine wunderschöne Tochter hatte 10 Baba Coaja, die hieß Alba,³ "die Weiße," denn sie war weiß wie der Schnee, der die Bergspisen beständig bedeckt. Sie hatte eine Haut wie Samt und braune Augen wie Samt, und Haar wie die Goldsäden, die die Mutter spann.

Sie war immer eingeschlossen, benn Baba Coaja hatte 15 viel Arbeit für sie, und es follte sie auch niemand sehen und keiner freien. Sie mußte die Goldfäben aufwinden und in unterirdischen Rellern schichten, für alle die hun= bert und hundert Jahre.

Diese Arbeit war aber der holden Maid sehr zur Last, 20 weil die Mutter allerlei bose Sprüche und Zauber sang und murmelte, während sie spann, so daß jeder Braut schon ihr Teil Unglück und Herzeleid mitgegeben war, so= bald die Goldsäden auf ihrem Haupte geruht, und Alba gedachte traurig des Ungemachs, daß so im voraus be= 25 stimmt wurde. Ja, sie setzte sich sogar einmal selbst ans Rad, während die Mutter fort war, und spann ein Stück,

indem sie nur gutes wünschte. Als aber Baba Coaja nach Hause kam, wurde sie ganz wütend, schlug ihre Tochter unbarmherzig und sagte: "Du sollst nicht eher heiraten, als bis Du Dein eigenes Gespinst wieder 5 erkennst!" und damit warf sie das Stück zu dem übrigen.

Die Alte war im Herzen froh, daß sie einen Borwand hatte, ihre Tochter bei sich zu behalten, da ihr prophezeit war, Alba werde" fehr ungludlich werden und früh sterben. 10 Das einzige Wesen auf ber Welt, bas fie lieb hatte, mar ihr holdes Rind; wie's fehr fie fich aber bemühte, Alba4 Freude zu machen mit schönen Rleidern und allerhand hübschen Sächelchen, — fie brachte doch keine Farbe in ihre Wangen und fein Lachen in ihre Augen; benn bas 15 einzige, wonach sich das Mägdlein fehnte, war Freiheit, und die ward ihr nicht zu teil. Wie gern's mare fie einmal unter ben Bäumen gewandelt, die den Jug bes Berges schmudten, auf dem sie lebte. Dort oben muchs nichts als kurges Gras, und es war länger Winter als 20 Sommer. Wenn ber Wind um die Burg heulte und tobte, als wollte er fie in Stude reißen, bann murbe ese ihr fo traurig ums Berg; oft fag fie bor bem Ramin und ftarrte ins Feuer, fab dem Funkensprüben zu und dachte an gar nichts.

25 Manchmal lauschte sie den unheimlichen Gesängen der Mutter, während das Schnurren des Rades und das Heulen des Sturmes sich mischten, und dann dachte sie

10

darüber<sup>1</sup> nach, warum ihre Mutter den Bräuten soviel Bitternis in die Goldfäden spinne,<sup>2</sup> warum denn die Menschen nicht froh und glücklich sein dürften in dem schönen Sonnenschein, der doch immer fröhlich aussähe. Aber sie konnte niemals den Grund sinden und schlief ein 5 por lauter Denken.

"Mutter," fagte sie einmal und stützte das Kinn auf die Hand, — "find benn die Menschen gerade so wie Du und ich, oder haben sie eine andere Gestalt und andere Gedanken?"

"Was gehen Dich die Menschen an? Sie sind alle sehr böse und würden Dir nur übles thun, wenn sie Dich bekommen könnten."

"Aber neulich kam ein wunderschönes Tier unsern Berg herauf, und darauf saß einer, der war viel schöner als 15 alle Bergmännlein; er hatte schwarze Locken und gar keinen Bart\* und einen Purpurmantel — war das kein Mensch?"

Die Alte erschrak heftig bei dieser Rede und sprach: "Wenn der knoch einmal hier heraufkommt, so werde ich 20 ihm den Hals brechen, und die im Thale werden ihn nie wieder sehen!"

"O Mutter! Thu das nicht! Er war so schön!"
"Wenn Du noch einmal an ihn denkst, so sperre ich
Dich in den Keller, das sage ich Dir und lasse Dich Gold 25
wiegen Tag und Nacht; Du thust so wie so schon gar
nichts mehr in der letzten Zeit und sitzest immer so da

und stellst unnütze Fragen. Haft Du benn nicht alles, was Dein Herz begehrt?"

"Nein, Mutter, ich möchte auch ein so schones Tier haben und darauf sigen. Hier sind immer nur Schafe, 5 auf benen<sup>1</sup> kann man nicht sigen."

"Jest wilst Du gar noch ein Pferd haben, Du thörichtes Kind! Siehst Du benn nicht, daß es lebensgefährlich ist, hier zu reiten? Das Gras ist glatt, und die Abgründe sind tief, und ein Fehltritt, so liegt man zerschmettert da unten!"

Alba dachte lange darüber nach, warum es für die Pferde gefährlich sei, da doch die Schafe so sicher gingen; sie bekam aber auch hierauf keine Antwort, da sie nicht zu fragen wagte. Die Bergmännlein kamen ihr nun noch viel häßlicher vor, als früher, und das Gold war ihr so zuwider, sie konnte es gar nicht mehr sehen. Sie dachte nur an das schöne, schöne Pferd und an den Jüngling, dem es den Hals kosten sollte, wenn er sich wieder sehen ließe. Warum wollte ihm die Mutter den Hals brechen? Auch hierauf fand sie keine Autwort, wie sehr sie auch nachdachte. —

Einige Zeit darauf ritt der schöne Jüngling wieder den Berg empor; ihn reizte die Neugier, zu sehen, wer in der gewaltigen Burg wohne, deren Mauern aus lauter Fels= 25 blöden bestanden.

Er war ein Königssohn und hieß Porfiries und war nicht's gewohnt, etwas nicht zu können; seiner stürmischen

5

Natur war jede Schwierigkeit willkommen. Wenn man ihm vom Heiraten sprach, sagte er, er wolle seine Braut einem Drachen entreißen oder von einem Felsen pflücken, nur nicht so ganz gemütlich Freiwerber schicken und eine gewöhnliche Hochzeit machen.

Alba war gerade damit' beschäftigt sich zu schmücken, als Beitvertreib, nachdem fie ben's gangen Morgen Gold gehaspelt. Sie hatte Sande und Gesicht gebadet, das lange Baar mit bem Elfenbeinkamm gekammt, um die Stirn eine doppelte Berlenreihe gelegt, in welche fie feitwarts eine 10 Alpenrose ftedte. Ihr Gewand war weiß, mit goldenem Bürtel, darüber tam' ein grüner Samtmantel, ber mit Berlenketten bon einer Schulter gur andern befestigt mar. Um bas schneeweiße Balschen legte fie Smaragben, fo groß wie Taubeneier, ein Geschent ber Bergmannlein, und 15 bann betrachtete sie sich im Spiegel, in dem sie aber nicht sehen konnte, wie ihr goldenes Haar schimmernd auf dem grünen Samt lag. Nein, fie mußte wirklich schlecht sehen, oder der Spiegel war schlecht; denn jest schlug sie sich ins Gesicht und rief: "Wie häßlich bin ich! Rein, 20 wie haglich! Darum verftedt mich die Mutter vor allen Menschen, und giebt mir ichone Rleiber und Juwelen, wie einer Rönigin, um ju vergeffen, wie haglich ich bin!"

In dem' Augenblick erklangen Hufe auf den Felsen und mit entsepensstarren Augen erblickte sie den schönen 25 Fremden, dem es den Hals kosten sollte,8 wenn er wieder auf der Burg erschiene. Er mußte gewarnt werden, um jeben Preis. Wie eine Gemfe flog fie bergab, mit weben= bem Mantel und flatternden Haaren,1 in denen fich2 die Sonnenstrahlen zu fangen schienen.

Der junge König sah sie über die Felsen dahersliegen, 5 als's berührte ihr Fuß die Steine nicht, und hielt sein Pferd an in staunender Bewunderung. Er fragte sich, welch' Königskind, welche Bergsee ihm da entgegenslöge, und nun winkte sie mit beiden Armen und rief atemlos: "Zurück! zurück! Komm' nicht hier herauf! Es wäre Dein Tod!"

"Und wäre es mein Tod," rief er, "so würde ich fröh= lich sterben, da ich die schönste Maid erblickt, die je auf Erden gewandelt!"

Alba blieb vor ihm stehen, ein leises Kot überflog ihre 15 Wangen, und ihn mit großen Augen anschauend sagte sie: "Bin ich denn schön?"

"Ja, wunderschön, so reizend bist Du mit Deinem goldenen Haar und Deinen goldenen Augen, daß ich Dich liebe, von dieser Stunde an!"

20 "Und ich liebe Dich auch!" sagte die unschuldige Maid, die nicht wußte, daß man unter<sup>5</sup> den Menschen gewöhnlich nicht sagt, was man denkt. —

"Aber sage nicht, mein Haar sei golben, Gold ist ja" so häßlich!"

25 "Häßlich?" Der Königssohn lachte. "Das habe ich noch nie gehört? Haft Du benn so viel Gold gesehen, daß Du es häßlich findest?" "Ach ja, ich sehe ja nichts als Gold, statt grüner Bäume nur Gold, statt Blumen Gold, statt Menschen Gold, solche Hausen!" sie breitete ihre Arme aus und drehte sich um sich selbst. "O wie viel lieber möchte ich auf dem schönen Tier sitzen! Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, darf 5 ich's anrühren?"

"Ja, freilich, streicheln" sogar und zu mir heraufsteigen auch; Du sollst reiten, so lange Du willst!"

Er hieße sie, ihren Fuß auf den seinigen stellen und beide Hände in die seinigen legen, so zog er sie vor sich 10 auf den Sattel, schlang den Arm um sie und gab dem Pferd die Sporen. Er dachte, sie würde sich fürchten; das siel der holden Unschuld aber gar nicht ein, denn sie kannte keine Gefahr. Sobald der Boden weich wurde, gab er die Zügel nach, und fort jagten sie, bald unter 15 dem Waldesschatten, bald über blumige Wiesen.

Alba jauchzte, klatschte in die Hände und rief: "Schneller! noch schneller!"

So kamen sie in die Nähe der Stadt, die sie durchreiten mußten, um auf einen Hügel zum Königsschloß zu ge= 20 langen. Da wurde es4 plöglich der Maid bange:

"Sind das alles Menschen?" fragte sie, als sie im Schritt durch die Straßen ritten. "Und die kleinen Häuser bläft der Wind nicht um?"

"Nein!" lachte Porfirie. "Hier weht der Wind nicht 25 so, wie dort oben bei Euch!"

"Bier, meine Leute," rief er, "hier bringe ich Guch

Eure Königin! Sie ift eine Bunderblume, und ich habe fie mir bom Felfen gepfludt."

"Aber ich bin keine Königin!" fagte Alba erschrocken.

"Ich, ich bin ein König, und da Du mein Weib wirst, 5 so wirst Du Königin!"

"Dein Beib? Aber ich follte ja keinen Mann haben, sagte meine Mutter."

"Das hat sie nur so gesagt, weil sie wußte, daß keiner Dich haben sollte, außer mir!"

10 "Bist Du benn gar nicht bose?"

"Nein, ich bin nicht bofe."

"Du bist also kein Mensch?"

"Doch, dast bin ich."

"Aber die Mutter fagt, alle Menschen find bose, und ich 15 foll nichts mit ihnen zu schaffen haben."

"Wer ift benn Deine Mutter?"

"Das weiß ich nicht; fie fpinnt Gold."

"Spinnt Gold? Bu mas' benn?"

"Für Bräute; aber ich will kein Gold bei meiner Hoch= 20 zeit haben!" fügte sie rasch hinzu und griff nach ihrem Kopfe, als müßte sie ihn vor der schlimmen Berührung schüßen.

"Das wird aber boch nicht anders gehen,"\* fagte Porfirie, "die Leute würden sich wundern. Hier bin ich 25 zu Hause, jest reiten wir in den Hof ein, und Du mußt mit meiner Mutter freundlich reden."

"Ift fie alt und häßlich?"

25

"Rein, fie ist sehr schön und ftolz."
"Was ist stolz?" fagte Alba.

Porfirie sah ihr in die Augen; die waren so lauter und rein, wie die Sonne; er drückte die Maid an sein Herz; dann warf er den Dienern die Zügel zu, sprang 5 vom Pferde, hob Alba zärtlich herunter und reichte ihr die Hand, sie die breiten Steinstusen heraufzugeleiten.

Sie traten in einen weiten Saal, da faß eine hohe, stattliche Frau, von vielen Mädchen umgeben, und spann schöne, gelbe Seide. Alle erhoben sich von der Arbeit und 10 blickten voll staunender Freude auf das herrliche Paar, das eben im Glorienschein der untergehenden Sonne unter dem Portal erschien.

"Hier, Mutter," rief Porfirie, "ist Eure' liebe Tochter, mein sußes Chegemahl, das ich ganz nahe beim Himmel 15 gefunden, und ich bin noch' gar nicht sicher, daß es nicht ein Himmelsbewohner ist, der jeden Augenblick Flügel bekommen und uns' enteilen kann!"

"O Du wunderschöne Frau!" rief Alba und fiel zu ben Füßen ber Königin, die sie gutig aufhob und kußte. 20

"Und Du fpinnst auch, nur viel, viel schöner als meine Mutter; denn was Du fpinnst, ist so zart und fein wie Schneefloden und Blumenblätter!"

"Was fpinnt benn Deine Mutter?"

"Ach immer das harte, häßliche Gold!"

"Gold!" fcoll es rings im Kreife, manche lachten und glaubten es nicht.

"Rannst Du auch Gold spinnen?"
"Ich kann, aber barf nicht."

"Warum nicht?" Sie öffnete die Lippen, um zu sagen, was ihre Mutter beim¹ Spinnen thue, aber plöplich über= 5 kam sie eine merkwürdige Befangenheit und das Gefühl, wie böse man sie ansehen würde, wenn die Mädchen wüßten, von² wem ihnen alles Unheil in den Braut= schleier gesponnen würde. Und dabei sahen sie alle so froh und so lieb aus, die bösen Menschen, vor denen die Wutter sie gewarnt, eigentlich viel besser, als ihre Mutter, vor der sich die Bergmännlein so entseplich fürchteten.

Sie wurde von ihrer Bein erlöft, indem eines der Mädchen flüfterte:

"Das Kleid ist Samt, echter, weißer Samt!" "Und 15 die Juwelen? Bon wem sind die Juwelen?" sagte eine andere etwas lauter.

"Bon meinen Freunden," antwortete Alba. "Wollt Ihr fie haben? Ich habe noch viel folches Spielzeug zu Hause," und die Smaragden vom Halse lösend, gab sie 20 jedem der Mädchen einen derselben.

Mit den Perlenschnüren hättes fie es ebenso gemacht, wenn die Königin sie nicht daran verhindert hätte.

"Sind benn Deine Freunde fo reich?" fragte fie.

"Das weiß ich nicht. Was ist benn reich? Sie bringen 25 alles in Saden aus ber Erbe herauf, und wenn sie nicht genug beingen, so werden sie gestraft."

Da wurde bas Gesicht ber Rönigin finster, fie nahm

ihren Sohn bei Seite und sprach: "Das Mägdlein ist keine andere, als die Tochter der abscheulichen Heze Baba Coaja. Führe sie schnell wieder dahin, wo Du sie geholt hast, sie bringt nur Unglück in unser Haus."

"Nur das fordere nicht von mir, Mutter," sprach der 5 junge König erbleichend. "Ich liebe die holde, unschulds= volle Maid mit allen Gedanken, mit dem Blut in meinen Adern, mit jedem Atemzug! Und wäre<sup>1</sup> sie Baba Coaja in eigner Person, ich könnte nicht von ihr lassen!"

Die Königin seufzte und befahl, der Maid eine Kammer 10 neben ihrem Gemache zu bereiten, und am nächsten Tage sollte die Hochzeit sein. Die Königin wollte mit eigner Hand die neue Tochter schmüden; sie hatte aber einen schweren Kampf mit ihr zu bestehen, da diese durchaus keinen Goldsaden aus ihr Haupt haben wollte. Sie 15 entsloh durch das ganze Schloß, wie ein gescheuchtes Reh, sie warf sich auf die Erde, unter die Decken, die die Diewans schmückten, sie bat und slehte mit herabströmenden Thränen, man möge? sie verschonen. Die Königin solle ihr etwas von ihrem schönen Seidengespinst auf die Haare 20 legen, nur das schreckliche Gold nicht!

Während sie aber knieend bat und jammerte, gab die Königin einen Wink; zwei Mädchen banden ihr die Hände, während die dritte den goldenen Schleier befestigte. Alle erwarteten nun einen Ausbruch von Jorn und Ver= 25 zweiflung. Aber Alba ward ganz still. Bleich wie der Tod neigte sie das Haupt unter der Last: "Du bist härter als meine Mutter!" sagte sie; "die<sup>1</sup> wollte mich keinem Manne geben, damit ich nicht unglücklich würde,<sup>2</sup> Du aber rufst selber das Leid auf mich herab!"

Niemand verstand diese Rede, und Alba war nicht da= 5 3u\* 3u bewegen, sie 3u erklären, was das allgemeine Miß= trauen vermehrte. Sie sah so traurig aus, daß das Bolk in ihr gar nicht mehr die strahlende Maid von gestern erkannte, und alle Worte der Liebe ihres jungen Gemahls konnten nicht die Wolken von ihrer Stirn scheuchen.

10 Am4 Hofe war aber bald von nichts anderem mehr die Rede, als von den ungezählten Schäßen der jungen Königin, und viele trieben den König, sich dieselben in der Nähe zu betrachten. Ihm<sup>5</sup> war es nicht um die Schäße zu thun; er dachte nur daran,<sup>6</sup> sein junges Weib wieder 15 lächeln zu sehen, und meinte, wenn er ihr die Sachen holte, die sie besessen, so werde sie fröhlich werden.

Sowie sie aber hörte, Porfirie beabsichtige nach ihrer Burg zurückzureiten, erschrak sie heftig und bat und bes schwor ihn, das nicht zu thun! "Es wird Dein Tod sein, 20 ganz gewiß!"

Er aber ließ fich nicht bereben, und je mehr sie ihm die Gefahr schilderte, die ihn dort erwarte, um so mehr reizte ihn eben diese Gefahr, und ganz heimlich machte er sich auf den Weg, als sie noch im tiefen Schlummer lag. Mit wenigen Begleitern sprengte er zur Burg von Baba Coaja hinan. Die aber sah ihn von weitem und rief ihm entgegen:

"Fluch über Dich, der Du mein Kind entführt haft, um es unglücklich zu machen! Da, fättige die Habgier, die Dich zu mir zurücktreibt, Du Unglücklicher! Ich habe nichts nach Dir gefragt, was fuchst Du mich?"

Mit diesen Worten schüttete sie Juwelen in endlosen 5 Massen auf die Reiter nieder; die Sdelsteine aber wurden in der Luft zu Sis und Schnee und wirbelten dergestalt,<sup>2</sup> daß die Unglücklichen sich nicht wehren konnten, und geblendet den Weg nicht mehr sahen. Die meisten stürzten in den Abgrund; der junge König aber, der im Rachein den Abgrund; der junge König aber, der im Rachedurst sich der Burg näherte, um die Alte zu erwürgen, ward dermaßen eingehüllt, daß er bald kein Glied mehr rühren konnte, und bevor er noch ein Wort hervorbrachte, war er tief unter dem Schnee begraben. Baba Coaja lachte hämisch und sagte: "Jest wird sie kommen, zu 15 ihm, und nicht zu mir, aber sie kommt zu mir und nicht zu ihm! Ich habe<sup>2</sup> mein Kind wieder, das nicht in der bösen Welt bleiben soll, und unter den Wenschen, die ich hasse!"

Und wirklich dauerte es nicht lange, da eilte Alba, vom 20 Wandern matt, im weißen Samtkleide, das vom Staube besteckt war, den Berg herauf.

"Bo, wo ift er?" fragte fie mit blaffen Lippen.

"So!" sprach die Alte, "mir<sup>4</sup> bist Du entlaufen, mit einem fremden Mann, und kommst wieder und fragst nicht 25 nach mir, sondern nach ihm? Er ist nicht hier!" — "Doch,' boch, ich fand feine Spur, bis zu bem Schnee bort!"

"Beiter kam er auch' nicht!" lachte die Alte. "Er ift in Deinen Sdelfteinen erstidt!"

5 Mit einem furchtbaren Schrei stürzte Alba auf die Schneefläche und begann mit ihren Händen sie wegzusscharen. Aber umsonst. Zu schwer lag die Decke, die den Geliebten verhüllte, zu sest war sie gefroren! Mit dem Außruf: "O, Mutter! Mutter! Was hast Du mir 10 gethan?" siel Alba tot neben Eis und Schnee hin. Baba Coaja stieß einen so surchtbaren Fluch auß, daß der Berg wantte, ihre Burg zusammenstürzte und sie samt ihrem Golde unter ihren Trümmern begrub. —

An der Stelle aber, wo die schöne Alba ihr Leben aus=
15 gehaucht hatte, keimte eine weiße Blume in weißem Samtkleide auf, die man seitdem "Alba Regina," zu deutsch
"Edelweiß," genannt hat. Sie blüht nur dicht beim
ewigen Schnee, der den Geliebten bedeckt, so weiß und
rein, wie sie selber war. —

20 Vielleicht verwandelt sich der Schnee einstmals wieder in Gbelsteine, wenn ihn eine unschuldsvolle Jungfrau be= tritt. —

Das Stück Goldfaden, das Alba gesponnen, sucht man noch immer, und jede Braut hofft, sie habe es erhascht; 25 darum fürchtet sich keine vor den Goldfäden,<sup>5</sup> die so gefährlich sind, sondern jede glaubt, ihr sei das Glück beschert.

### Der Cschachlau

In der Moldau<sup>1</sup> steht ein mächtiger Berg, fast so hoch wie der Bucegi; 2 der heißt der Tschachlau; er erscheint sogar höher als der Bucegi, weil er ohne Borberge gerade aus dem Thal emporsteigt und seinen schneegekrönten Gipfel leuchten läßt, als ein Wahrzeichen rumänischen Heldentums.

An einem Morgen, fehr frühe, stieg ein berühmter alter Bärenjäger mit leichten Schritten den Berg empor. 5

Mosch\* Gloanha war weit und breit wegen seiner kühnen Jagden bekannt; er ging sogar in die Höhle des Bären, mit einem brennenden Wachslicht am Ende 10 des Büchsenlaufs und schoß den Bären tot. Ein guter Erzähler war er auch, Mosch Gloanha, der gern den jungen Leuten die Zeit vertrieb und von ihnen wohl ge= litten war.

Jest kam er in einen dichten Nebel, den er aber bald 15 durchschritten hatte, und über demselben schien die auf= gehende Sonne auf eine enge Felsplatte und auf das lieb= lichste Bild, das sie nur<sup>5</sup> bescheinen konnte: eine Schar junger Mädchen war dort um ein Muttergottesbild' vers sammelt, das sie eifrig mit Kränzen und Blumen schmücksten, während sie durch die weißen, wogenden Nebel von der ganzen Welt abgeschnitten waren.

Mis Mosch Gloanga die Felsplatte erreichte, zuckte ein Blig zu seinen Füßen und dröhnte ein Donner, wie Erdbeben, von unten herauf.

"Ah! Mosch Gloanza!" scholl es² von allen Seiten. "Willkommen hier oben! Wir bringen der Mutter Gottes 20 Blumen, weil sie hier immer Wolken hat, und siehe, nun hat sie schon den Regen gesandt! Jest erzähle uns was,\* erzähle!"—

Der alte Mann schob bie Pelzmüte zurud und bie buschigen Augenbrauen in die Sohe:

15 "Was foll ich denn erzählen?"

"Bon alten, alten Zeiten!" riefen die Mädchen, zogen ihn auf ein Felsstück nieder und sammelten sich um ihn, die einen setzten sich ihm zu Füßen, die andern blieben vor ihm stehen, noch andere erschienen lachend auf den Felsen wer ihm und legten sich dorthin, um besser zu hören. Er aber hub an:

"Bißt Ihr benn, wer den Tschachlau gemacht hat?" "Nein" — "Ja! o gewiß!" scholl es ringsum; "der liebe Gott<sup>4</sup> natürlich!"

"Fehlgeschossen!"<sup>6</sup> rief der Alte, "der liebe Gott hat die Sonne gemacht und die andern Berge und die Flüsse, aber den Tschachlau, den haben die Rumänen gemacht."

"Die Rumanen?" riefen die Mädchen, wie aus einem Munde.

"Bor langen, langen Jahren, es' weiß tein Mensch, wie lange, da war hier ein großer Krieg. Die Feinde, die zum Dnieftr' beranrudten, maren gar nicht wie Menfchen, 5 sondern wie wilde Tiere. Sie waren klein und krumm\* und hatten flache Gesichter, fo gelb wie Citronen, und ihre Augen waren so klein, daß man sie gar nicht sah. Sie waren mit ihren Pferden zusammengewachsen4 und jagten dahin, wie die Beuschrecken mit dem Oftwind. 2005 fie 10 hinkamen, da war alles im Umfehen verzehrt und blieb nichts jurud als ber nadte Boben. Die Runde von ihnen hatte das Land mit Schrecken erfüllt, doch maren die Rumanen entschloffen, ihren Boben bis aufs außerfte gu verteidigen. Sie verbündeten sich mit einem andern Bolke, 15 das war von heller Saut, blauäugige und hoch gewachsen, mit langem, gelbem Saar, von dem einige mit dem Meffer in Holzstäbe" schreiben konnten, und vereint zogen sie an ben Dnieftr, die Schwärme von graufamen Beufchreden nicht herüberzulassen. Der Rampf war lang und heiß, 20 und das Waffer des Onieftr war rot von Blut und schwer von Leichen, aber die Leute ohne Augen ließen fich burch nichts erschreden. Und wie viele man ihrer auch tötete, es kamen mehr und mehr, immer drei für einen, ber gefallen mar. Sie hatten vergiftete Pfeile, die ben' fichern 25 Tod gaben, und wenn fie in nächster Rabe einen 10 ab=

geschossen, so jagten sie davon, um mit Lanzen wieder vorzustürmen. Die Leichen im Oniestr bildeten endlich eine Brücke, über welche die kleinen Pferde herüberkamen, und die Rumänen mußten sich hinter den andern Fluß, den 5 Pruth, 3 zurückziehen, um sich dort von neuem zu verteidigen. Die Schlacht dauerte acht Tage; blutrot ging die Sonne auf, und blutrot ging sie unter, und blutrot waren Fluß und Feld. Endlich sprach der Fürst der gelbhaarigen Leute: "Wir müssen weichen, aber wo sinden ro wir ein Bollwerk gegen diese Drachen?"

"Wir haben noch ein schönes Land!" riefen die Rumanen, und zeigten den Weg. Da rief ihr weiser Fürst:

"Hört mich an, Ihr Mannen!" Ein jeder von Euch nehme" eine Hand voll Erde und werfe sie vor sich!"

Sie thaten, wie ihnen geheißen war, und da ihrer fo viele waren, hatten sie bald einen großen Berg gebaut, den sie<sup>5</sup> Tschachlau, die Gelbhaarigen aber Kaukland nannten.

Roch bevor die furchtbaren Feinde herangestürmt waren, ragte der Berg in die Wolken, und die Heere lagerten auf 20 demselben in unerreichbarer Höhe. Hier waren sie die stärkeren und schlugen jeden Angriff aus ihrer Höhe ab. Die Drachen unten gedachten aber, sie auszuhungern und umzingelten den Berg, so daß keiner mehr herunter konnte. Bald wurden der Lebensmittel wenige, und aus hohlen Uugen sahen die Heere auf die seindliche Flut im Thale, die sich auf ihren Ackern und Weiden fättigte, nachdem sie alle Weiber und Kinder, die sich nicht hatten flüchten

können, getötet, und alle Wohnungen in Brand gesteckt hatten.

Das schlimmste war der Durst. Da der Berg noch unbewaldet war, so konnte es auch keine Quellen geben, und jeder Krug Wasser, der aus dem Thal geholt wurde, 5 kostete einem oder mehreren das Leben. In dieser großen Not gingen die Fürsten schon zu Rate, ob sie nicht einen Ausfall machen wollten und kämpfend zu Grunde gehen.

Da trat ein Sirte vor sie hin, jung und schön, mit langen schwarzen Locken und Augen, schwarz wie Kohlen, 10 ber sprach: "Ich habe Tag und Nacht gesonnen, ben Drachen da unten den Untergang zu bereiten; benn sie haben bor meinen Augen meiner geliebten Maid die Bruft durchstochen, sie so an einen Baumstamm genagelt, ben? ihren Pferden an die Schweife gebunden und sie fort= 15 gefchleift, daß eine blutige Strage ben Weg bezeichnete, auf dem sie von dannen gejagt, bis von der wundervollen Maid nichts mehr da war, als eine lange Haarsträhne, die fich fest um den Baum geschlungen. Ich weiß, wie ich meinen Rachedurft befriedigen kann, wenn ich auch felber 20 dabei den jämmerlichsten Tod erleiden muß. Ich habe den ganzen Berg umgangen, ben wir gebaut, und fand eine Stelle, die man loslösen und hinabwälzen kann. Ich will fie Euch zeigen; wenn Ihr tief genug gegraben, fo gebe ich hinab und sage den Drachen dort unten, ich wolle ihnen 25 ben Weg zeigen, wie sie ben Berg fturmen konnen, und wenn ich ben Bucium' hören laffe, fo walzt ben Berg auf

fie herunter, aber nicht eher, damit ihrer' genug beisammen find, und Ihr über Geröll und Leichen entkommen könnt!" "Wie heißt Du benn, Du Tapferer?" sprachen bie

Fürften.

5 "Ich heiße Bujor."

"Beißt Du benn, Bujor, was Dich erwartet, wenn fie Dich als Betrüger erkennen?"

"Ich weiß es," sprach ber junge Mann mit gerunzelten Brauen, "ich sah, wie sie bie Unschuld behandeln, was 10 werden sie ben Schuldigen thun!"

"Und Du fürchtest Dich nicht?"

"Wovor foll ich mich benn noch fürchten, da mir das Leben leid ist, ohne meine Maid, die ich habe sterben seben! Mich kann ber Tod nicht schrecken!" —

Sie gruben nun Tag und Nacht eine tiefe Kinne in den Berg, sie trugen so viele Steine zusammen, als sie nur\* finden konnten, was alles keine leichte Arbeit war, da sie von Durst ermattet waren. Aber endlich war die Erde genug gelockert, um beim ersten Anprall hinabzustürzen, 20 und Bujor nahm von ihnen Abschied, machte das Zeichen des Kreuzes\* und stieg zu Thal.

Er fagte den Wachen, er wolle mit dem Fürsten sprechen, er sei dem Berhungern nahe und wolle viele vom Tode retten.

25 Als er vor dem Gefürchteten stand, schlug dem jungen Manne doch das Herz; denn der Fürst sach ganz entsetzlich aus. Ihr müßt Euch vorstellen, was Ihr Euch nur\* von

5

Grausamkeit und Bosheit benken könnt, und dann ist das alles noch lammfromm gegen' des Drachenfürsten Gesicht.

Er grinste und ledte sich die Lippen, als ihm Bujor erzählte, er wolle ihm eine Stelle zeigen, die ganz unbewacht sei, und an der er leicht den Berg erstürmen könne.

"Wenn Du mich aber irre führst," sprach der Fürst, "so wirst Du so sterben, daß der Tod Dir als süges Labsal erscheinen wird."

"So geschehe" mir," sprach Bujor ernst und bat um einen Trunk Wasser.

Die Nacht brach dunkel und sternlos herein, da rückten die Feinde zum Tschachlau heran, in schweigsamen Scharen; die Huse der Pferde hatten sie mit Heu umwickelt, damit sie keinen Lärm machen konnten. Bujor ging zwischen zwei Reitern, die aus ihren Augenschlißen ihn underwandt 15 anschielten. Er ging sehr langsam, damit möglichst viele dicht am Berge seien, bevor er das Zeichen gab; er wußte die Stelle genau, wo der Bucium verstedt war, und mit klopfendem Herzen ging er voran: Wenn es ihm nicht gelang, sein Horn an die Lippen zu sesen, ohne daß die 20 Drachen es merkten, was dann? —

Er sah ihre schwarzen Scharen sich bichter und bichter um ihn brängen; jest begannen sie zu steigen, und hier lag ber Bucium.

Bujor nahm ihn fest in die Hand, sah sich noch einmal 25 unter den Feinden um, machte das Areuz und blies aus aller Kraft. In dem Augenblick wurden ihm sämtliche Zähne eingeschlagen und eine Schlinge um seinen Hals gezogen. She er aber das Bewußtsein verlor, sah er den Berg sich bewegen und hörte ein Dröhnen, als wenn der Erdenschoß sich aufthäte, dann ein Angstgeheul ringsum, 1 und dann lag er begraben, inmitten von tausenden von Feinden. Die Rumänen aber stürmten zu Thal, über Schutt und Erde und Leichen von Menschen und Pferden sort; es ward ein solches Gemezel, daß man noch Jahre nachher nichts als Schädel und Gliedmaßen sand, wie Maiskörner geschichtet. Die Feinde wichen zurück, und die Rumänen bahnten sich den Weg in die Berge, wo sie geborgen waren; die Drachen gaben es endlich auf, sie zu verfolgen, und jagten in andere Länder davon, sie zu verfolgen, und jagten in andere Länder davon, sie zu verfeeren.

Sujor war aber nicht tot; ein Stein hatte ihn gedeckt, anstatte ihn zu zerschmettern, so daß die nachstürzende Erde leichter auf ihm geschichtet lag und ihm etwas Luft gewährte.

Nach mehreren Stunden kam er zu ich und spürte die 20 Schlinge an seinem Halse; als er sie losmachen wollte, fühlte er eine erkaltete, steise Hand, die sie hielt und die er nicht öffnen konnte. Er gedachte, sie mit den Zähnen zu zerbeißen, da merkte er, daß er keine Zähne mehr hatte, und wenn er sich zu viel bewegte, rollte die Erde herab 25 und beengte mehr und mehr den Raum, in welchem er atmete. Da kroch er langsam an die tote Hand heran, lockerte die Schlinge und zog den Kopf heraus. Jest

konnte er sich rühren. Mit großer Borsicht begann er, wie ein Maulwurf, die Erde wegzukraßen, den Plat unter dem Stein schonend, daß er atmen konnte. Er mußte oft absehen, denn immer, wenn er glaubte, Luft zu haben, stieß er auf einen Toten, den er nicht aus dem Wege 5 räumen konnte.

Aber endlich, endlich ward eine Stelle hell, fo weit wie die Dicke eines Fingers, bann wie eine Sand, und wie trunken fog er die Luft ein, die hereinströmte. Mit letter Anstrengung arbeitete er sich frei. Als er ben Tag fah, 10 ward er ohnmächtig. Wie lange er fo gelegen, wußte er nicht. Als er die Augen aufschlug, war es ringsum totenftill; Freund und Feind waren verschwunden, und mas1 unter dem Berge begraben lag, das ftand nicht mehr auf, um zu erzählen, was geschehen fei. Bujor tam fich gar 15 nicht vor wie ein großer Held, der er doch war, sondern wie ein armes, verlaffenes Menschenkind, bas gar kein Recht hatte, am Leben zu fein, da es' tot war, für Freund und Feind. Doch regten sich hunger und Durft, und er schwankte auf matten Beinen zu Thal. Lieber wollte er 20 von den Drachen gespießt und geschleift werden, als so elend Hungers's sterben, allein unter lauter Leichen. tein Reind ließe fich feben, und Bujor konnte zum Aluf gelangen, feinen Durft zu ftillen; bann fah er fich um, wo die Seinen hingekommen fein könnten. Auf Tage im 25 Umtreise gabe es teine Menschen bort; mas? Beine hatte. war entflohen, und mas nicht fliehen konnte, war getötet.

Bujor wandte sich den Bergen zu; dort konnten die Heere sein, die wie' vom Erdboden verschwunden waren. Er schlug aber einen falschen Weg ein und kam weiter und weiter von ihnen ab. Sie waren schon wieder zu Thal 5 gezogen, bevor er sie erreichte. Endlich war er das' Suchen müde und dachte: "Sie halten mich ja doch für tot, warum suche ich sie noch?" stieg weiter in die Berge und ward wieder Schäfer, wie er es' früher gewesen.

Wenn er dann abends' den Hirten seine Geschichte 10 erzählte, so lachten sie über seine schöne Ersindung, denn dis zu ihnen war der Kriegslärm nicht gedrungen, sie hatten auch die Drachen nicht gesehen und Bujors einzgeschlagene Zähne schrieben sie einem Streite zu. Sie sagten: "Bujor erzählt so oft seine Geschichte, daß er sie schon selber glaubt!"—

"Der Arme!" riefen die Mädchen, als Mosch Gloanta still war. "Was machtes er denn dann?"— "Ist er immer dort geblieben?"— "Wurde er nie belohnt, für seine Helden= that?" so schwirrten die Fragen der Mädchen durch einander.

Mosch Gloanza aber hatte seinen Tabak herausgenom= men, seine Pfeise gestopst, rauchte behaglich und schüttelte nur den Kopf zu allen den Fragen. "Geht ihn suchen," sagte er endlich; "vielleicht hat ihm Gott zum Lohn ein langes, langes Leben geschenkt!"

"Dann ist er gar zu alt und unheimlich!" riefen bie Mädchen und tanzten eine Hora, um Bujor zu bergessen.

#### Rîul Doamnei1

Unweit dem<sup>2</sup> lieblichen Gebirgsstädtchen Campa Lungo<sup>2</sup> windet sich ein frischer, klarer Bach dahin, der Rîul Doamnei, "der Bach der Fürstin" genannt. Dieser Bach führt Gold in seinem Bette, zuweilen Stücke halb so groß wie ein Fingernagel, und es war vor Zeiten Sitte, daß dieses Gold allemal der Fürstin gehörte. Und warum es 5 ihr gehörte, daß ging so zu:

In dem Rumänenlande war eine große Hungersnot, eine Hungersnot, wie man seit Menschengedenken nichts ähnliches gesehen. Zuerst waren die Heuschrecken gekommen, in solchen Schwärmen, daß sie die Sonne verdunkelten, 10 und wo sie sich niederließen, da war daß schönste Ührenseld in einigen Minuten kahl wie eine Tenne, die Bäume ohne ein einziges Blatt starrten mit ihren nackten Üsten in den Sommer hinein, dessen ewig blauer Himmel die Hipe immer größer werden ließ, so daß bei Nacht keine 15 Erfrischung mehr in der Luft war. Sobald alles ringsum abgefressen war, erhob sich die Wolke von Heuschrecken, um sich schnell wieder auf das nächste Grün zu senken. Und

fo ging es unaufhaltsam fort, und damals war man noch nicht so klug wie heute, wo man die großen Strecken mit Petroleum begießt und das alles dann in Brand steckt. Kanonen gab es auch noch nicht, mit denen man, wenn sie sliegen, darunter schießen und sie so auseinander= sprengen kann.

Nach den Heuschrecken waren die Polen von Norden her eingefallen, die Ungarn bon Westen und die Türken bon Süden, und so wurden die Häuser verbrannt und das 10 Vieh geraubt. Nest hatten alle diese Reinde das Land berlaffen, hatten aber Fieber und Seuchen unter Menschen und Tieren zurückgelaffen. Mit schwarzen Lippen und Bunden am8 Rörper gingen die Menschen umber. Das Bieh berrecte in Maffen auf ben burren Felbern, wo es 15 feinen Salm mehr gab. Nur bie Sunde und Raben hatten gute Tage. Die Luft zitterte vor Hige, und auf weite Streden verbreitete fich ein entseklicher Geruch, ber wie ein Besthauch die Menschen niederwarf, so daß sie in wenigen Stunden ftarben. Man' borte feine Rlagen mehr, 20 benn dumpfe Berzweiflung hatte alles zum Schweigen gebracht. Es läutete feine Glode mehr, es gab weber Sonn=6 noch Feiertag; auch keine Arbeit, denn man hatte keine Ochsen zum Pflügen und kein Rorn zum Saen. Wie Gespenfter schlichen bie Menschen umber. Raum 25 fanden sich' noch Leute, die Toten zu verscharren. **Biele** blieben, famt bem Bieh, auf bem Felbe liegen.

Die schöne Fürstin Jrina's fühlte ihr Herz vor Mitleid

brechen. Sie hatte alle ihre Juwelen hergegeben für die Armen; sie hatte mit ihrem letten Gelde Bieh gekauft für die Bauern; das war aber gleich der Seuche erlegen. Sie hatte die Hungernden gespeist, dis sie selbst kaum mehr genug hatte für ihre vier kleinen Kinder. Ber= 5 zweiflungsvoll stand sie am Fenster, rang die Hände und betete: "Lieber Gott! Hast Du mich denn ganz ver= lassen? Willst Du unser armes Land ganz vernichten? Haben wir denn so viel gesündigt, daß wir solche Heinspeließ so Wehen herein, mit einem so süßen Duft, wie von dem schönsten Blumengarten, und eine silberne Stimme sagte: "Aus einem Flusse wird Dir Hilfe erwachsen. Suche nur!"\*

Da ging sie zum Fürsten, ihrem Gemahl, und zu ihren 15 Kindern, nahm Abschied und sagte, sie werde bald wieder- tommen. Sie wisse, wo zu suchen, um alle von der Qual zu erlösen. Sie that so heiter und so sicher, daß alle Bertrauen und Hoffnung gewannen; denn sie verschwieg ihnen, baß sie nicht einmal wußte, was sie suchen solle. 20

Sie begann eine mühfelige Wanderung in der heißen Sommerglut, den Flüssen nach.<sup>7</sup> Manchmal fand sie noch ein mageres Pferdchen, das sie eine Strecke weit trug, dann aber unter ihrer leichten Last tot zusammenbrach. Sie ging am Olto<sup>8</sup> hinauf, am Gin, am Buzlu, am Sereth, 25 an allen großen und kleinen Flüssen. Spärlich wanden sich diese durchs Gestein, und die sonst so mächtigen Wasser

flüsterten kaum noch dahin, wo sie sonst rauschten und brauften.

"Lieber Gott!" betete die Fürstin. "Laß doch' eine kleine Wolke erscheinen, wenn ich den Fluß gefunden, der mir 5 helfen soll!" Aber es kam keine Wolke. Sie wanderte zum zweiten Wal den Argesch' hinauf und wolltes eben traurig umkehren, als sie die Mündung eines kleinen Baches gewahrte, auf die sie vorher nicht geachtet. Zögernd lenkte sie ihre Schritte dahin, mit immer' schwererem 10 herzen, je kleiner und unbedeutender der Bach ihr erschien.

Bon den Steinen, auf denen sie ging, ermattet, blieb sie einen Augenblick stehen und seufzte: "Ich sinde nichts, gar nichts! Und vielleicht verhungern und sterben unterdes meine Kinder! Bielleicht war mein Gedanke thöricht, ein Dirngespinst, eine Lüge!" Wie's sie so sprach, war' es ihr, als siele ein Schatten über sie. Sie dachte, es seien die Thränen, die ihre großen, müden Augen zum ersten Male füllten. Sie wischte sie fort; nein es war ein Schatten in der baumlosen Heide, und wie sie die Augen erhob, datte sich die Sonne hinter eine ganz kleine Wolke verstedt, die langsam größer wurde.

Irina begann zu zittern vor freudigem Schred. Hatte Gott sie gehört, oder war es wieder ein Irrtum? "Lieber Gott!" betete sie, "wenn dies der Fluß ist, so laß die 25 Wolke größer werden und Regen fallen; denn schon der Regen ist Segen und hilft aus vieler Not!" Sie ging immer ein wenig weiter; ja, die Wolke wurde größer; sie ging schneller, ja, sie lief, bis sie vor Schwäche nicht mehr konnte; da begannen einige große schwere Tropfen zu fallen. Sie sog sie mit den Lippen auf, mit den Augen, mit Händen und Haaren.

Da rauschte und riefelte es gang leife um fie ber, und 5 mit einem Mal brach ein wahrer Wolfenbruch los. ging, fo gut fie konnte, im naffen Lehm, im Flugbett, bis ber Rluß zu schwellen begann und in braunen, schaumigen Maffen angerauscht' tam, wie ein breiter Flug. Sie mußte manchmal steben bleiben und ihren Pfad suchen, 10 ging aber immer fort aus Furcht, der Regen möchte wieder aufhören. Es regnete ben's ganzen Tag und die ganze Nacht. Die Fürstin war so naß, daß es wie ein Bach aus ihren Rleibern floß. Sie mand fie' aus, schurzte sie und ging weiter noch einen Tag und noch eine Nacht. 15 Sie war icon im Gebirge und fiel oft bin vor Erschöpfung. Endlich blieb fie am Ufer liegen und schlief ein, mahrend ber Regen auf fie niederströmte und bas Baffer immer höher schwoll, alse wollte es nach ihr areifen und sie fort= fdwemmen. 20

Bon Frost geschüttelt wachte sie auf. Da stand in der Morgenluft die leuchtende Sonne so frisch, als hätte sie selber ein Bad genommen und siehe, der Bach war nicht mehr braun, sondern klar und blau wie die Luft, und im Grunde desselben blinkte und glizerte es' wie lauter 25 Sonnenstrahlen. Frina schürzte ihr Gewand und watete hinein. Sie mußte sehen, was 10 so wunderbaren Glanz

hatte. Und siehe, es war lauter Gold! Im Wasser fiel sie auf die Aniee und dankte Gott laut und inbrunftig. Gold! Gold! Run konnte fie helfen. Sie ging behutfam im Waffer weiter und sammelte die Rornchen und die 5 fleinen Stude und füllte ihren Mantel bamit, bis fie bie Last kaum mehr tragen konnte. Run aber schnell nach Saufe mit ihrem Schat, ben fie bor ihren Gemahl ausschüttete! Die Rinder lebten noch, wenn auch in großer Schwäche und Erschöpfung, und erkannten fie fast nicht, fo 10 mar fie abgemagert und sonnverbrannt. Aber Boten gingen nun in die Länder und kauften Rorn und Mais, Samen und Bieh, und ber Fluß wurde nicht mude, zu fpenden, bis der Not ein Ende war und lachendes Grun und fette Beide wieder die rumänischen Gefilde becte. Das dankbare 15 Bolt aber nannte den Bach "Rîul Doamnei" und niemand follte bas Gold barin anrühren burfen als Eigentum, als nur die Fürstin des Landes. Die späteren Fürstinnen muffen es aber mohl2 weniger gut angewendet haben, benn ber Fluß ift sparfamer geworden, und das Gold, das hier und 20 da ein Bauer barin findet, wird im Museum aufgehoben.

# NOTES

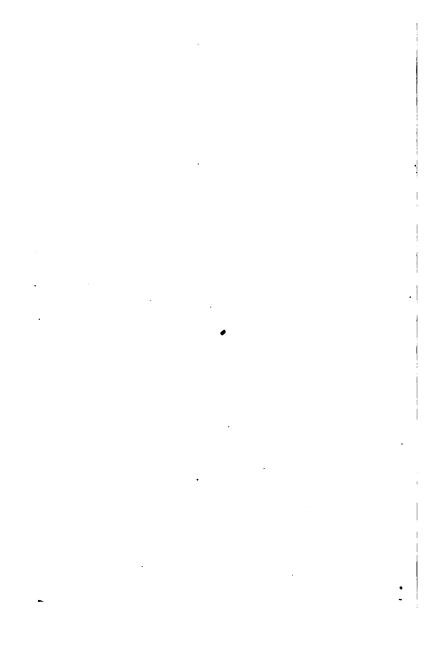

## **NOTES**

## . I Diatra Ursa

Page 1.— 1. Piátra Arfa (Roumanian, from Græco-Latin: πέτρα; petra; [Ital. piétra] "rock," "stone"; and arsa [perf. partic. of ardeo, ardēre, arsi, arsum, "to burn," "to be on fire"]).

- 2. Bau'na (three syllables), Roumanian, a girl's name.
- 3. wenn (indefinite repeated action), when, whenever.
- 4. Pui de Imparát (Roumanian, from Lat.: pullus, [Eng. pullet] "small," "little," "young"; and Roumanian ablative = Lat. genit. sing. of imperator, "emperor").
- 5. als triige . . . (past subjunctive), unreal condition after als (= als ob, als wenn, wie wenn), as if she carried something ("on her head" being understood).
- 6. die Hora (Roumanian, pronounce H guttural like th in Loch or Buth; from Græco-Latin: χόρος, χορεία; chorus, chorea), dance, country-walts.
- 7. man (indef. pers. pron.) one, they, people; frequently to be translated idiomatically by English passive.
- 8. ihr (idiomat. dat. of pers. pron.) in die Wangen for possess. pron. in ihre Wangen.
  - 9. man (idiom.), cf. note 7.

Page 2. — 1. Jur Donau hinab, i.e. from the Carpathian Highlands down to the Roumanian plain, N. of the Lower Danube.

- 2. vergoffen (habe or hätte implied), auxiliary omitted, as frequently in "dependent" clauses.
  - 3. fo, here: in such a way, as, or so, as . . .
  - 4. wie, conjunction (colloq.) for als, when.
  - 5. fin, dat. (here reciprocal pronoun = each other, one another).

- 6. nachts (adverbial genit. of indef. time when) formed in analogy with tags, morgens, abends, though Racht is feminine.
- 7. fci (indirect subjunctive) the "statement," "thought," or "belief" of another related, not quoted.
- 8. es (indef.) Nopfte, there was a knocking, or = jemand Nopfte, some one was knocking.
  - 9. es war ihr (idiom) = es ichien ihr, es tam ihr fo vor.
- 10. fie hörte fich rufen, transitive infinitive with pass. sense, lit.: "she heard (some one) call her," she heard herself called.
- 11. **both** (adverbial idiom) with an imperative adds force to the request = please! won't you?
  - 12. ich bin es (idiomat. phrase, lit.: "I am it") = English?
- 13. fid) legen (reflexive form for pass. as often), to be put, to be placed.

### Page 8. — 1. aud (adverb. idiom), here = indeed, really.

- 2. feift, subjunctive in a dependent question, when narrated indirectly.
  - 3. o both! (idiomat. phrase) = o ja; o gewiß, oh yes; sure enough.
  - 4. 3um (definite article, idiomat.), as a (as my), for a (for my).
- 5. werde (pres. tense) id, for future werde id werden, as frequently in German.
- 6. bas (anticipates idiomatically the contents of the following sentence), remains untranslated.
- 7. das Gesicht, definite article idiomatically for possess. pronoun = ihr Gesicht.
- · Page 4. 1. periobt. Idiom? Cf. page 2, note 2.
  - 2. der Bucegior Bucsecs (pronounce Butschetje, the highest point of the Carpathian Mountains (or Transylvanian Alps), 9528 feet high.
    - 3. sich, reflexive or reciprocal pronoun? Cf. page 2, note 5.
    - 4. warb (old form of the past of werden), less used now than wurbe.
    - 5. wie (here = als wie), as if.

### Page 5. - 1. wollte, here = behauptete, claimed, asserted.

- 2. ber, here = berjenigen, therefore with emphasis.
- 3. biß auf bie Unterlippe, no preposition in English; comp. mit Steinen werfen, to throw stones; mit bem Ropfe icutteln, to

- shake one's head; mit ben Zühnen fnirschen, to gnash (to grind one's teeth); auf bem Biano spielen, to play the piano; in die Hatschen, to clap hands, etc.
- 4. es (introductory subject, the logical subject "Beichen" follows the verb), there . . .
- 5. Mamali'ga, a favorite dish of the peoples of Eastern Europe; prepared of corn-flour it answers the Italian "Polenta." Trans.: corn meal-mush or hominy.
- 6. **wolle** (idiomat. omission of the infinitive of a verb of motion after the modal auxiliaries) =  $g \, \epsilon \, h \, \epsilon \, n$  wolle. Why the subjunctive mood? Cf. page 3, note 2.
  - 7. fomme. Idiom? Cf. page 3, note 5.
- Page 6.— 1. To express "purpose" = Eng. in order to, the combination um... 3u with the infinitive is used; um beginning the sentence and 3u taking its usual place with the infinitive.
  - 2. man, they, refers to the marauders mentioned above.
  - 3. barauf' remains untranslated. Why? Cf. page 3, note 6.
- 4. verzicitet, idiomat. omission of the auxiliary; in what clauses only? Cf. page 2, note 2.
- Page 7. 1. 3u ersennen war (the auxiliary sein with zu and the infinitive always in passive sense) = ersannt werben sonnte.
- 2. wieder zu sich tommen (idiom), to recover, or to collect one's self, to become one's self again.
- 3. er hörte seinen Ramen nennen. Explain the idiom! Comp. sie hörte sich rufen, page 2, note 10.
- 4. will's Gott (conditional inversion, wenn omitted) = wenn es Gott (fo) will.
  - 5. man. How to be rendered? Cf. page 1, note 7.
- 6. ein Mädchen, das, neuter on account of the grammatical gender of Mädchen.
- Page 8. 1. jum Mann. Idiom? Comp. jum Geliebten, page 3, note 4.

### H

## Die Jipi

- Page 9.— 1. Die Jipi (pronounce as in German) from Slavic jipu, "rod," "stick," name of two towering peaks in the Carpathian Mountains.
  - 2. ber Bucegi, cf. page 4, note 2.
  - 3. sid, reflexive or reciprocal pronoun? Cf. page 2, note 5.
- 4. bie Ursatoare (Roumanian, pronounce oa = ō, from Lat.: ululare, "to howl," "to roar," literally: "Roaring River") name of a mountain-stream in the Carpathian Mountains.
- 5. bie Brohava (h guttural), one of the numerous rivers which rising on the southern slope of the Carpathian Mountains traverse the Roumanian plain and join the Lower Danube on the left.
  - 6. feien. Account for the mood! Cf. page 2, note 7.
  - 7. vor (of time), ago.
  - 8. fich. Explain the form!
  - 9. feiner (none), here = feiner von beiben, neither (of them).
- 10. er ließ fich nicht tröften (reflexive with passive sense), could not be . . .
- 11. An'brel (three syllabic), Mirea (pronounce ea = é (French), proper names = Ger. Anbreas and Friebrich (mir, Slav. = Friebe, peace), Eng. Andrews and Frederick (Fred[dy]).
- 12. möget (optat. subjunctive) ihr . . . werben, I wish you to become.
  - 13. auf hohem Relfentegel, in English with indef. article.
  - 14. gehörte. Mood? Why? Cf. page 1, note 5.
- Page 10. 1. föunten. Account for the subjunctive; cf. page 2, note 7.
- 2. am beften, predicate superlative made up of an bem (contracted am) and the dat. of the superlative, the best.
- 3. fie hei'rateten (past. subj. for conditional) = wenn fie . . . heirateten.
  - 4. wollte, here = wünschte.
- 5. ihrer Sohne Rinder, for the more common die Rinder ihrer Sohne.

- 6. bes Abends. Force of the genitive? Cf. nachts, page 2, note 6.
  - 7. die alten Lieder, i.e. the old ballads of the country.
- 8. ihr ju Fügen. Comp. ihr in die Wangen, page 1, note 8. Explain the idiom!
- 9. Ichnte mit bem Arm, no preposition in English; cf. page 5, note 3.
- 10. ber weiße Echleier. A white veil of finest texture interwoven with spun-gold (therefore often called ber Golbfaben or pl. die Golbfaben, "gold threads"), is the most conspicuous ornament on the heads of married women of Eastern Europe.
- 11. Tein graues Särchen (idiomat. use of the diminutive), not a bit (the least bit) of (a) gray hair.
  - 12. Deiner (genit. of Du) dependent on adj. wert.
  - 13. Die (emphatic.) = biese or dieselbe or sie.
- Page 11. 1. es wird mir wohl (impersonal idiom), I am at ease; I feel happy.
- 2. ihm auf ber Spur. Idiom? Comp. ihr in die Bangen, page 1, note 8, and ihr zu Fugen, page 10, note 8.
  - 3. wollte, here = im Begriff mar, was (about) to.
- 4. bem Tiere (idiom. dat.) in bie Beiche, for in bie Beiche bes Tieres (genit.).
  - 5. glodenhelles Gelächter, in Engl. with indef. article.
- 6. bem Gehölze zu. The preposition zu in the sense of to, to-wards, in the direction of, follows its case; but zu may also be taken as prefix of separable compound verb zu'idreiten.
- 7. bem Baren in den Weg =? Cf. bem Tiere in die Weiche, note 4, above.
- Page 12. 1. mit golbenem Kern. Idiom? Comp. auf hohem Felseutegel (page 9, note 13) and glodenhelles Gelächter (page 11, note 5).
- 2. festen Juses (phrase formed with adverb. genit. of manner) = mit festem Inse, i.e. standhaft, steadfast(ly), firm(ly).
  - 3. er hätte gern (phrase), he would have liked.
- 4. The preposition of the with 3n and the infinitive corresponds to English without with the verb-noun in -ing. About office baß (for office...3n), see page 45, note 3.

- 5. warb = ? Cf. page 4, note 4.
- 6. mit einem (dat. neut.), the words "Unverständiges Rind!" being the noun; transl. with the remark:
  - 7. (gestellt, pass.) von, by.
  - 8. ja (adverb. idiom) = why! you know (expletive).
- Page 18.— 1. ich bin (idiomat.) bei ihm. The German present tense expresses what has been and still is, analog. to English perfect tense. Transl.: I have been with him.
  - 2. möchten (might), should like.
  - 3. gleich (colloq.), for fogleich, at once, immediately.
- 4. als fchlimme here. Idiom? Comp. mit golbenem Kern; auf hohem Fessentegel.
- 5. at (on), to; for, at; near, near by, by. Gréat care must always be taken in rendering the preposition an, as there are only a few cases where it answers to the English "on."
  - 6. der Burg gu. Cf. page 11, note 6.
- 7. Rogana, Roxane, woman's name, common in the East. Famous for her beauty was Princess Roxana of Bactria, who in the year 327 B. C. was married to Alexander the Great of Macedony.
- 8. mitbrächten (past subj.). Account for the mood! Cf. page 3, note'2. State the question direct!
- 9. "mein Gott!" must not be translated literally, since it means nothing more than "good Heavens!" or "good gracious!"
  - 10. ja. Cf. page 12, note 8.
- 11. bas (emphat.) = dieses or dasselbe. Account for the neuter; cf. page 7, note 6.
- Page 14. 1. sie hätte am liebsten (superlat. of gern), she would have liked best. Comp. er hätte g ern (page 12, note 3).
- 2. wird (wohl) fein, idiomat. use of the fut. tense instead of the present, to express supposition or possibility, with the adverbs wohl or both added, to bring out the sense more clearly; transl. is, (as) I suppose.
- 3. Urlánda, of the same origin and meaning as Urlatoáre (see page 9, note 4).
- 4. Rolanda, girl's name, fem. of Rolandus ("Hruodlandus"), the most famous of the 12 paladins who lived in the palace of Charlemagne. Regarding the transposition of the consonant r in

changing Ro(landa) to Ur(landa), comp. the following German-English cognates: third — britte; fright — Furth; through burth, and the dialect. form Brimingham for Birmingham.

- Page 15. 1. auf ber anbern Seite ber Berge, i.e. on the northern slope of the Carpathian Mountains = in Transylvania ("Siebenbürgen"), now a crown-land of Austria-Hungary.
- 2. unifrer or uniferer (genit. of wir), dependent on warten, archaic. and poetic. construction for the modern warten auf . . .
- 3. Bärenabentener (bear-adventures), = bear-stories, "fishstories"; incredible hunting adventures. Comp. the phrase: jemanbem einen Bären (= eine Bärengeschichte) ausbinden, to play a hoax on some one.
- 4. wollte (idiomat.), here = was (willing or) ready to. Comp. fie wollte (wanted, wished) ihrer Sohne Rinder auf ihren Knieen wiegen (page 10, note 4), and als er ben Burffpieß schleubern wollte (was to, was about to), page 11, note 3.
  - 5. er habe. Mood? Why? Direct quotation?
- 6. fönnte (conditional subjunctive), for conditional würde ... fönnen.
  - 7. bem, with emphasis. Why? Cf. page 5, note 2.

Page 16. — 1. bie (with emphasis) = biefe, or fie. How known that it is not relative?

- 2. fort, the infinitive of a verb of motion, as gehen, being implied.
- 3. brum (colloq. for barum'), about (it) them; brum herum', round about (them).
- 4. hinaue, the perf. partic. of a verb of motion, as gegangen, gesprungen, geeist, etc., being implied.
- 5. es sag ihr bie Sorge auf bem Bergen, "es" being the introductory and grammatical subject, while the logical subject ("bie Sorge") follows after the verb = bie Sorge sag ihr auf bem Bergen.
  - 6. baran' refers back to the preceding from doing so.

Page 17. — I. ba (conjunction), temporal (as, when) or causative (as, since)?

- 2. am Ofen (cf. page 13, note 5) =?
- 3. wie (conjunction), colloq. for? Cf. page 2, note 4.
- 4. wohin' (elliptic.) "sie gehen sollte" being understood.

----

Page 18. — 1. zur (Idiom?) Frau. Comp. zum Geliebten (page 3, note 4) and zum Mann (page 8, note 1).

Page 19. — 1. Frau (here = married woman, somebody's wife), in English with indef. article.

- 2. hatten heransausen sehen. Note the abnormal position of the verb in the relative clause, a construction more frequently met with now than formerly.
  - 3. es (introductory), there . . .
- Page 20.— 1. Léspes, village and holy shrine in the valley of the Prohava (river) in the Carpathian Mountains. Remember that the great bulk of the Christian population of Roumania (= Moldavia and Wallachia) belong to the Greek or Eastern Catholic Church.
- 2. hereinbreche (pres. subj.). The conjunction daß (= auf daß, damit), expressing "purpose" is followed by the subjunctive.
  - 3. fie (object), them.
  - 4. fid (reciproc. pronoun) =?
- 5. mögen (colloquially used as absolute verb), to like; to stand; to bear.
- Page 21. 1. Eurer Herzen schweren Kampf. Comp. ihrer Sohne Kinder (page 10, note 5).
  - 2. werbe (pres. subj.). Account for the mood; cf. page 20, note 2.
  - 3. muß. Idiom? Cf. page 5, note 6.
- 4. boch nicht (elliptic.) = ihr wollt doch nicht, or ich hoffe (ich denke) ihr wollt nicht . . .
  - 5. ware (conditional subj.) for conditional wurde . . . sein.
  - 6. fich. Account for the form of the pronoun!
- ' 7. habe (pres. subj.). Cf. page 2, note 7.
- Page 22. 1. gingen (past subj.). Account for the mood; cf. page 1, note 5.
- 2. freudestrahlenden Antlines (phrase formed with adverbial genitive of manner) =? Comp. sesten Kußes (page 12, note 2).
- 3. mit heller Stimme. Idiom? Comp. auf hohem Felfentegel (page 9, note 13) and mit golbenem Rern (page 12, note 1).
- 4. wer mich . . . holt, des Beib will ich sein = ich will das Beib des (obsol. = beffen or desjenigen, of him) fein, der (who) mich . . .

holt. The nominative of the correlative pronoun is ber, wer or berjenige, welcher (he), who.

5. im Stürzen (verb-noun corresponding to the English form in -ing), in or while falling . . .

Page 23. — 1. wurden (past of absolute verb "werben"), here = were changed or turned to . . .

### III

# Die Berenburg

Page 24. — 1. das Brohavathal, valley of the Prohava (river), cf. page 9, note 5.

- 2. Cetatea (pronounce tinetaté, Roumanian, from Latin: civitas, French: cité; Ital.: cittadella), "borough," "citadel." Bábel (three syllabic, Roumanian, genit. sing. of Slavic baba) "old woman," "witch."
  - 3. ber Bucegi, cf. page 4, note 2.
- 4. als fpiper Regel. Idiom? Comp. auf hohem Felfenkegel, mit golbenem Rern, mit heller Stimme.
  - 5. Scheint (seems, appears), looks as if.
  - 6. bie Jipi, cf. page 9, note 1.
  - 7. **por** (of time) =?
- 8. als die Bölfe die herden hüteten und Abler und Tauben bei einander nifteten, i.e. in the golden age when everything was as in Paradise.
  - 9. es (indef.), things, affairs, lifé.
- 10. bie (emphat.) = bie, welche (correlat. pron.), she (the one), who . . .
- 11. ber Golbfaben (gold thread) or pl. Golbfaben, i.e. the Roumanian bridal veil interwoven with spun-gold; cf. page 10, note 10.
  - 12. Spänne (past subj.). Why? Cf. page 20, note 2.
  - 13. bei, by, near, at, at the house of, in, with, among. Here =?
- 14. welches (neuter), on account of grammatical gender of Bergamannlein.

Page 25. — 1. das lette Körnchen Goldes (the genit. after a simple noun of measure, is obsolete and poetical), for the more common Körnchen Gold.

- 2. **Bába** (cf. page 24, note 2). **Cóaja** (two syllabic, pronounce oa  $= \bar{0}$ , and j as in German), Roumanian, related to Lat. "cortex" and Eng. "cork."
  - 3. Alba (from Lat: albus, a, um, "white").
- 4. cs (introductory and grammatical subject). Logical subject? Cf. page 16, note 5.

Page 26. — 1. ba'mit (emphat.) = hiermit; mit biefen Borten.

- 2. werbe. Why the subjunctive? Cf. page 2, note 7.
- 3. wie fehr (wie fehr . . . auch), no matter how much, however much.
  - 4. Alba, here: dative case.
- 5. wie gern ware fie. Comp. er hatte gern (page 12, note 3), and fie hatte am liebsten (page 14, note 1).
- 6. es wird mir traurig ums herz (idiomat. impers. phrase), I (begin to) feel gloomy (heavy, depressed, melancholy), I am heavy at heart.
- Page 27.— 1. bará'ber (over it) idiomatic. anticipating the contents of the following sentence, remains untranslated. Comp. barauf (page 6, note 3).
- 2. (pinne. Why the subjunctive? Cf. page 3, note 2. Direct question?
- 3. er hatte gar feinen Bart, he was young and smooth-faced, thus strikingly contrasting to the old gnomes with their long gray beards.
  - 4. ber (emphat.) = jener, that man, that fellow.
- 5. bie im Thale (elliptic.), for die Leute, die im Thale wohnen, those in the valley.
  - 6. bu thuft (pres. tense). Explain the idiom! Cf. page 13, note 1.
  - 7. fo wie fo (colloq. phrase), anyway, at all events.
- 8. so (= so faul or so mußig) basiten (colloq. phrase), to idle away one's time.

Page 28.— 1. be'nen (emphat.), for demonstrat. pronoun (biesen, these) or pers. pronoun (thnen, them). How seen that it is not relative?

2. barii ber, remains untranslated. Why? Cf. page 27, note 1.

- 3. fich sehen laffen (reflexive phrase with passive sense), to be seen. Comp. er ließ sich nicht trösten (page 9, note 10).
  - 4. wie fehr . . . auch =? Cf. page 26, note 3.
- 5. **Porfi'ric** (three syllabic), proper name, from Græco-Latin: Πορφόριος; Porphyrius (= "Purple Bearer"), *Porphyry*.
- 6. nicht gewohnt, etwas nicht zu fönnen (two negatives with the force of an emphatic affirmation), = gewohnt, alles und jedes zu fönnen, wont (bent, accustomed) to carry out all his plans (or designs).
- Page 29. 1. einem Drachen (privative sense of the dative, mostly after verbs compound with the prefix ent-) entreigen, to snatch from a dragon.
- 2. bamit' (therewith, with it) remains untranslated. Why? Comp. baril' ber (page 27, note 1).
- 3. ben gangen Morgen, accusative expressing duration of time: how long?
- 4. Die Alpenrose (also called Americans) or Aspenseuer), "RHODO-DENDRON HIRSUTUM" of the botanists, one of the prettiest and most highly priced alpine flowers, related to our Purple Azalea or Pinxter-Flower.
- 5. fam (came). Note the rhetorical figure of "personification," which consists in representing inanimate objects as if endowed with life and action, an idiom occasionally employed as a substitute for the passive voice which is less used in German than in English; trans. was put or placed.
- 6. schlecht sehen, here: to have weak eyes, to be short (or near-) sighted.
  - 7. bem, with emphasis. Why?
  - 8. folite (should), was to; was (said or) threatened to . . .

Page 30. — 1. bie Saare (idiomat. pl.), hair; comp. bie Lufte, air.

- 2. fid fangen (reflexive for passive, as often), to be caught.
- 3. als, here = als wenn; cf. page 1, note 5.
- 4. Ginen mit großen Augen auschauen, a phrase expressing surprise and astonishment.
  - 5. unter = under (place); among (number?) = Here =?
  - 6. ja (adverbial idiom) =? Cf. page 12, note 8. See also

page 31, line 1 (of the text) and state which of the two words ja found there, is affirmative particle (= yes) and which adverbial idiom (= why! or you know).

- Page 31. 1. gern (positive), "gladly," "willingly"; sieber (comparative), "rather," "better"; am liebsten (superlative), "best of all"; ich möchte lieber, I should (rather wish) prefer.
  - 2. ftreicheln fogar (elliptic. "barfft bu es" being implied).
- 3. heißen = 1) to call or to name; 2) to be called or named; 3) to bid, to order. Here =?
- 4. es (idiomat.) wird mir bange (impersonal phrase), I become alarmed, I begin to feel uneasy.
- 5. bas alles (neut. sing., idiomatically relating to persons of different gender) for masc. and fem. pl. alle biese (Leute), all these.
- Page 32.— 1. bas bin id), refers back to the preceding. The English this (that), these (those), when immediately preceded or followed by the verb "to be" are rendered in German by the neuter pronoun dieses (usually shortened to dies or das), without any regard to the number or gender of the noun referred to.
- 2. 3u was? here = für was? zu welchem Zwecke? for what purpose?
- 3. e8 geht (impers. phrase), it can be done, it will do; e8 wird nicht anders gehen (about the idiomat. use of the future, cf. page 14, note 2), that cannot be done otherwise (or without it), I suppose.

Page 33. - 1. (umgeben, pass.) von =?

- 2. ftaunender Freude, genitive, dependent on adj. voll, full of . . .
- 3. Guer, Guer, Guer possessive form of pers. pronoun 3hr, which in earlier language was used in polite address (= modern Sie), your.
  - 4. noch gar nicht (adverb. idiom), not yet, by any means.
- 5. es (neuter) referring to das Chegemahl, obsol. (= 1. husband; 2. wife), trans. she.
- 6. uns. Case? Dependent on? How to render? Cf. page 29, note 1.
- Page 34. 1. beim Spinnen, comp. im Stürzen, page 22, note 5.

- 2. (gefponnen, pass.) bon =?
- 3. sie hätte . . . gemacht (past subj. for conditional) = fie w il r b e gemacht haben.

Page 35. — 1. ware fie (condit. inversion, wenn omitted) = wenn fie ware; comp. will's Gott (page 7, note 4).

2. moge verschonen, folle legen (indirect subj.). Direct: "Berschont mich!" "Lege mir auf die Haare!"

Page 36. — 1. bie, with emphasis. Why?

- 2. würbe. Mood? Why? Cf. page 20, note 2.
- 3. bazu'. Idiom? Cf. page 27, note 1.
- 4. Distinguish am Sofe (at court) and auf bem Sofe (in the yard).
- 5. es ift mir um etwas zu thun (impers. phrase), I care for something.
  - 6. baran' (on [of] it). Idiom?
- 7. er ließ sich nicht bereben (reflexive for passive) =? Comp. er ließ sich nicht tröften (page 9, note 10).
- 8. je mehr . . . um so mehr (for the more common besto mehr), correlat., the more . . . the more . . .

Page 37. — 1. was? (colloq.) for warum? why?

- 2. ber'gestalt (ber [emphat.] Gestalt, von der Gestalt), phrase formed with adverbial genit. of manner, in such a manner, to such an extent or degree; syn. der maßen (= von or in dem Maße), 5 lines below.
  - 3. ich habe (idiomat., present tense for future) =?
  - 4. mir . . . entlaufen. Force of the dative? Cf. page 29, note 1.

Page 38. — 1. both, both! (adverb. idiom), cf. page 3, note 3.

- 2. auch (idiomat.) omit in English!
- 3. Alba Regi'na (Roumanian, pronounce re-bichi'na; the same form as in Latin: alba "white," and regina "queen," "queenlike, queenly"). Queen Alba or Queenly (= Noble) White = Edelweiß.
- 4. bas C'belweiß, "LEONTOPODIUM ALPINUM" of the botanists, English "Lion's foot" or "Padelion" (from French Pas-de-lion), a woolly alpine plant, whose large, downy, and star-like white flowers are highly priced by the tourists. In translating retain the German name of the plant.
  - 5. die Goldfäden, cf. page 10, note 10, and also page 24, note 11.

#### IV

### Der Cschachlau

Page 39. — 1. bic Wolban, (the principality of) Moldavia, the north-eastern part of the kingdom of Roumania.

- 2. ber Bucegi, cf. page 4, note 2.
- 3. Mojch (Roumanian) = der Alte.
- 4. er ging (repeated action), he would go.
- 5. nur (adverbial idiomat.), ever or possibly.

Page 40. — 1. um ein Muttergottesbild versammelt. Comp. page 20, note 1.

- 2. scholl es (indefinite), i.e. voices were heard.
- 3. was (colloq.), for etwas.
- 4. der liebe Gott (a most popular phrase), the good Lord or our good father in Heaven.
- 5. fehlgeschossen! (or sehlgetrossen!) perf. partic., lit.: "missed the mark," used elliptically in exclamations; transl.: entirely mistaken! or quite out!
- 6. (ben Tishashlau,) ben (with emphasis), colloq. repetition of the object; omit in English!
- Page 41. 1. es weiß kein Mensch, (es introductory or grammatical subject, the logical subject kein Mensch following after the verb) = kein Mensch weiß.
- 2. ber Dnieftr (Russian, pronounce "Dnyestr"), a large river of south-western Russia, emptying into the Black Sea near Odessa.
- 3. Hein und frumm, flache Gesichter, gelb wie Citronen, Heine Augen, unmistakable characteristics of the Huns, a savage race from Asia, who about the year 370 A. D. for the first time burst into Europe.
- 4. sie waren mit ihren Pferden zusammengewachsen, so it was fabled, because they lived and were always seen on horseback. Comp. the ancient Greek myth of the fabulous race of the Centaurs.
- 5. wo fie hintamen (separated) for the more common wohin fie famen.
  - 6. ein Bolf von heller Saut, blaudugig, hoch gewachsen, mit

langem, gelbem Gaar, refers to the Getae ("Goths"), a Teutonic tribe which, in the second century after Christ, had left the shores of the Baltic, their original home, and had taken possession of the land about the Black Sea, thus becoming the Eastern neighbors of the ancient Roumanians.

- 7. einige founten mit dem Messer in Solsstäde schreiben, some of whom knew the art of cutting (or scratching) letters in (willow-)sticks, with reference to the runic characters, which by the priests of the ancient Teutonic tribes, for the purpose of sorcery, were cut in pieces of smoothed wood, generally willow, and which were called "rûn-stafas."
  - 8. wie viele auch (idiomat.), no matter how many.
  - 9. ben Tob, no article in English.
  - 10. einen, refers to Bfeil.

Page 42. — 1. ber Bruth (pronounce as in German), the boundary-river between Russia and Roumania.

- 2. der Fürst der gelbhaarigen Leute, i.e. Hermanarich, the king of the Ostrogoths (Eastern Goths), who in the year 375 A. D. succumbed to the Huns.
- . 3. The noun ber Mann has a double plural: bie Männer, men, and bie Mannen, vassals, warriors.
- 4. jeber nehme! (subj. for missing 3rd pers. sing. of the imperative), let every one take!
  - 5. fie (with emphasis), they themselves (i.e. the Roumanians).
  - 6. herunter fonnte. Idiom? Cf. page 5, note 6.

Page 48. — 1. es (indef.) founte feine . . . geben, there could be no . . .

- 2. ben (with emphasis) = biefen, ben lettern, this, the latter.
- 3. weun . . . aud, even if, no matter whether.
- 4. ber Búcium (Roumanian, pronounce Bútschum, from Græco-Latin: βοῦς; bos). Comp. Latin: "bucina" or "buccina", the name of the instrument by which in the military camps of the ancient Romans the signals were sounded. Transl. herdman's horn.

Page 44. — 1. ihrer (partitive genitive), of them, dependent on genug.

2. fo viele Steine, als fie nur (adverb. idiom), cf. page 39, note 5.

- 3. machte bas Beichen bes Rreuges, as Catholics do in devotion.
  - 4. was . . . nur, whatever, however much.
- Page 45. 1. gegen (against), here: in comparison with, compared with.
- 2. gefte'he (optative subj., expressing "concession"), may happen; may be done.
- 3. ohne bag... meriten. The preposition ohne cannot govern the infinitive mit zu (see page 12, note 4), when there is a change of subject, but must then be followed by a clause beginning with daß.
- Page 46. 1. find (dat. pl. of reflex. pronoun), for possess. pronoun ihren Beg, cf. page 1, note 8.
  - 2. fie, refers to Länder.
- 3. As with the preposition office (cf. page 12, note 4), the infinitive with 311 is used with the preposition auftatt (or statt) when the subject of the infinitive is the same as that of the leading verb. It corresponds to English instead of with the verb-noun in -ing.
  - 4. wieder zu sich kommen (phrase), cf. page 7, note 2.
- Page 47. 1. was (= bas, was, correlative), indef. neuter sing. for masc. and fem. pl, bie, we i d e.
- 2. c8 (neuter). Note agreement with grammatical gender of Menichenting.
- 3. Sungers sterben (idiomat. phrase formed with adverb. genit. of manner), to die of hunger, to starve to death.
- 4. er ließ sich sehen. How to be rendered? Comp. er ließ sich nicht trösten (page 9, note 10) and wenn er sich wieder sehen ließe (page 28, note 3).
  - 5. auf (time, prospectively), for.
- 6. The English phrases, there is, there are, are expressed by the impersonal es with sein or with geben. With sein the verb agrees with the following predicate noun (e.g. es waren keine Menschen dort), but with geben the verb remains always singular (e.g. es gab feinen Menschen dort, and es gab [there were . . .] teine Menschen dort).
  - 7. was (= bas was or alles was). Idiom? Cf. note t, above.

Page 48. — 1. wie (= ale wie, as if), seemed.

- 2. Das Suchen, accus., while des Suchens (genit. after mübe, tired of something), would be more in accordance with modern usage.
- 3. co (idiomat.), refers back to the preceding and remains untranslated.
  - 4. abends, force of the genitive? Cf. nachts, page 2, note 6.
  - 5. machte (colloq.), for that.
  - 6. eine Sora, comp. page 1, note 6.

#### v

### Rîul Doamnei

- Page 49.— I. M'ul (Roumanian, Ni = Lat.: rivus; Eng.: river; Span., Portug.: rio; and ul, definite article in Roumanian suffixed to the noun), "the brook"; Dommei (Roumanian, pronounce "dōmnei," gen. sing. of "doamna" = Lat. domina) "of the princess," the Queen's. Mini Doamnei, name of a mountainstream emptying into the Argesch, one of the tributaries of the Lower Danube.
  - 2. unweit bem (dat.), rather uncommon for unweit be & (gen.)
- 3. Campa Lungo (Roumanian, from Latin: Campus Longus, "Longfield"; "Longmeadow"), a mountain-town and summer-resort on the southern slope of the Carpathians, about 100 miles north of Bucharest, the capital of Roumania.
  - 4. immer größer = größer und größer.

Page 50. — 1. es (indefinite), either referring to Seufdreden or to be taken generally = things or affairs.

- 2. auch noch nicht, not yet . . . either or neither . . . then.
- 3. am Rörper (sing.; collectively), for pl. an ihren Rörpern.
- 4. man, How to be rendered idiomatically? Cf. page 1, note 7.
  - 5. es (introductory) =? Cf. page 41, note 1.
- 6. Sonn- noch Feiertag (Conn- belongs also to tag) = Conntag noch Feiertag.

- 7. Leute fanben fich. Idiom? Cf. page 2, note 13.
- 8. Sti'na (pronounce as in German), Roumanian, woman's name, from Greek: Εἰρήνη (= "Peace"), Irene.

Page 51. — 1. "Lieber Gott!" a popular address of the Deity; cf. page 40, note 4.

- 2. folde or (with the indef. article) eine folde . . . or fold eine . . .
- 3. Suche nur (adverb. idiom), with an imperative persuasively, just go in quest (or in search of it)! do search for it!
  - 4. that (did), here: acted or appeared or proceeded.
  - 5. ihnen (privative dative). How to render? Cf. page 29, note 1.
  - 6. nicht einma'l (indef.), not even.
- 7. den Flüssen nach, in the sense of "in the direction of" the preposition nach follows its case, here: up the rivers.
- 8. Olto, Gin, Busin, Screth, and Argeich (eight lines below), the names of a few of the numerous rivers which, rising on the southern slope of the Carpathian Mountains, traverse the Roumanian plain and join the Lower Danube on the left.

Page 52. — 1. body (adverb. idiom), with an imperative adds force to the request; please! won't you?

- 2. ben Argeich, comp. page 49, note 1, and page 51, note 8.
- 3. wollte = 1. wanted, wished; 2. was about, was at the point; 3. claimed, pretended. Here =?
- 4. immer schwererem (cf. page 49, note 4), here = um so schwererem or besto schwererem Herzen, with her heart the heavier (or the more dejected), je fleiner, the smaller . . .
- 5. von ben Steinen, auf benen fie ging, ermattet, for von bem Gehen (or Banbern) auf ben Steinen ermattet.
  - 6. wie (conjunction), collequially for? Cf. page 2, note 4.
  - 7. es war ihr (phrase) =? Cf. page 2, note 9.

Page 53. — 1. founte. Idiom? Cf. page 5, note 6.

- 2. fie fog fie, the second fie might well have been avoided by substituting the demonstrat. pron. dieselben.
  - 3. es (indef.) raufchte und riefelte, there was a rustling and drizzling.
- 4. angerauscht. Note the idiomatic use of the perf. partic. of a verb of motion after commen, to express the manner of coming. Transl. roaring.

- 5. ben ganzen Tag. Force of the accusative? Cf. page 29, note 3.
  - 6. es (indef.), for bas Baffer.
  - 7. sie wand fie aus; cf. note 2, above.
- 8. als wollte, as if it was to... Why the past subjunctive? Cf. page 1, note 5.
  - 9. es (indef.), something.
  - 10. was, what (it was that).

Page 54. — 1. wenn auch (= obgleich, obschon, wiewohl), although.

2. wohl (adverb. idiom), probably; no doubt; I suppose.

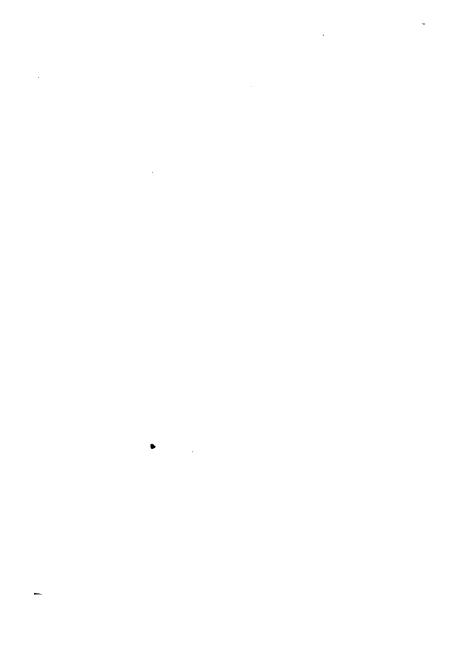

### VOCABULARY

### 21

- **A bend,** m. (pl. -e), evening; abends, in the evening, at night.
- M'benddämmerung, f., eveningtwilight, dusk (of the evening).
- A'bendmahlzeit, f. (pl. -en), supper, tea.
- a'ber, but, however; aber both, for all that, nevertheless.
- ab'fressen (sraß, gefressen), to eat up, to graze.
- ab'geschnitten, see abschneiden. ab'geschossen, see abschießen.
- Mb'grund, m. (pl. "e), precipice,
- abyss.

  ab'holen, to call or to come for,
- to meet.
- ab'fommen (fam, gefommen), to diverge; to wander (from, bon).
- ab'magern, to emaciate, to lose flesh.
- ab'nehmen (nahm, genommen), to take off.
- abiden'lid, horrid, wicked, detestable.
- Ab'schied, m., leave, departure; farewell; von Ginem Abichied

- nehmen, to bid some one farewell.
- ab'schießen (schos, geschossen), to shoot; to let fly.
- ab'schlagen (schlug, geschlagen), to repel (an attack).
- ab'schneiden (schnitt, geschnitten), to cut off; to separate.
- ab'sett, to stop, to make a break.
- Ab'sturz, m. (pl. "e), precipice.
- ab'wehren, to ward off. ab'auholen, see abholen.
- ach! (interj.), ah! oh! ach ja, oh yes
- ing: (interp.), ani oni daj ja, on yes (indeed); adj unb wehe fdyreien, to sigh and cry, to groan and moan.
- acht, eight; acht Tage, a week.
  achteu, to pay attention (to, auf).
- Md'er, m. (pl. "), field.
- M'der, f. (pl. -n), vein.
- Md'ler, m. (pl. -), eagle.
- Mb'lernaje, f. (pl -n), aquiline (or hooked) nose.
- ähn'lid, resembling, (a)like, similar; zum Berwechseln ähnlich, so much alike that the one might be easily taken for the other, or that one cannot tell the one from the other.

Th'renfeld, n. (pl. -er), corn-field (in ear).

al'le, all.

allein', alone, solitary, by one's self (himself, etc.); forsaken. al'lemal, always, at all times, once for all.

al'lerhand, all kinds (or sorts) of. al'lerlei, all sorts (or kinds) of. al'les, (all and) everything.

allgemein', common, general, universal.

all'zulange, far too long, altogether too long.

Mi'penrose, f. (pl. -n), alpine rose, "rhododendron."

als, as, like; than; (conj.) when, (= sobald als) as soon as; (= als ob) as if; als bis, than until, than that; nicht eher als, not before.

al'is, then, therefore.

alt, old, ancient; ber Alte, old man; die Alte, old woman; die Alten, old folks.

Mi'ter, n., (old) age.

am = an bem.

an (dat. accus.), at, near, by; to, against; on.

An'blid, m., look, sight.

an'dere (der), other; feine andere, no one else.

an'bers (adv.), otherwise.

An'brei (Roumanian), Andrew. An'fang, m. (pl. "e), beginning, opening.

an'fangen (fing, gefangen), to be-

au'gehen (ging, gegangen), to concern, to regard.

an'gefleibet, see anfleiben. an'gesehen, see ansehen.

an'gezogen, see anziehen.

An'griff, m. (pl. -e), attack. Angst, f. (pl. "e), anxiety, ap-

prehension (for, um).
Augit geheul, n. (collect.), cry (or

anguigeneul, n. (collect.), cry (or scream) of distress, cries or screams of distress.

ängft'lid, anxious(ly), frightened, in a fright.

an'halten (hielt, gehalten), to rein in, to pull up (a horse).

an'heben (hob [hub], gehoben), to begin (to speak), to enter upon one's discourse.

an 'hören, to listen to, to give an ear (to some one, accus.).

an'fleiben, to dress, to clothe.
an'mutig, pleasant(ly), pleasing
(ly).

an'nehmen (nahm, genommen), to take, to accept.

An'prall, m., shock, onset. an'rauschen, to rush on.

an'richten, to prepare; to cause, to make, to do; Unheil anrichten, to cause (to do) mischief.

an'rühren, to touch.

ans = an bas.

an'imanen, to look at (some one, accus.).

an'shielen, to squint or to leer at, to look asquint upon.

an'ichen (sah, geschen), to look (at or upon some one, accus.); mit anichen, to witness; to let pass.

an'fiarren, to stare (at some one, accus.).

anftatt' (genit.), instead of; anftatt zu, with inf., instead of ...—ing.

An'ftrengung, f. (pl. -en), exertion, effort.

Aut'lit, n. (pl. -e), face.

Ant'wort, f. (pl. -en), answer, reply, retort; Antwort geben, to answer, to reply.

ant'worten, to answer (some one, dat.), to reply.

an'wenden, to employ, to use.
an'ziehen (30g, gezogen), to at-

tract; to dress; angiehend, attractive.

an'zuhören, see anhören.

Ar'beit, f. (pl. -en), work, employment.

ar'beiten, to work, to make.

arg, severe (punishment). ärg'fte (ber), see arg.

Arm, m. (pl. -e), arm.

arm, poor, miserable; der Arme, poor man, poor fellow; die Armen, the poor, poor people.

Aft, m. (pl. "e), branch (of a tree), twig.

a'temins, breathless, out of breath.

M'temang, m. (pl. "e), (draught of) breath, respiration.

at'men, to breathe.

auch, also, too, likewise; auch nicht, neither.

auf (dat. accus.), on, upon; for (time). [up.

auf'geben (gab, gegeben), to give auf'geben (ging, gegangen), to open (intrans.), to be opened; to rise (sun).

auf'gehoben, see aufheben.

auf'geregt, see aufregen.

auf'heben (hob, gehoben), to raise, to lift (up); to keep, to preserve; to exhibit.

auf hören, to stop, to cease.

auf'feimen, to shoot up, to germinate.

auf'lachen, to burst out laughing. auf'nehmen (nahm, genommen), to receive, to welcome.

auf'regen, to excite.

Anfregung, f. (pl. -en), emotion, agitation.

auf'richten, fich, to raise one's self; to get up.

ant'fangen (fog, gefogen), to suck up, to imbibe, to catch (rainwater).

auf'ichlagen (ichlug, geichlagen), to open (the eyes).

Auf'schrei, m. (pl. -e), shriek, scream.

auf'sehen (sah, gesehen), to look up. auf'springen (sprang, gesprungen), to jump (or to start) up.

auf'stehen (stand, gestanden), to rise, to get up.

auf'thate (past subj.), see auf= thun.

anf'thun (that, gethan), to open (trans.); sich aufthun, to open, (intrans.) to be opened.

Auf'trag, m. (pl. "e), order, direction.

anf wachen, to awake.

auf'winden (wand, gewunden), to wind up, to reel up.

Mu'ge, n. (pl. -n), eye.

Mu'genblid, m. (pl. -e), twinkle of the eye; moment.

Au'genbraue, f. (pl. -n), eyebrow.

Au'genschlitz, m. (pl. -e) = Schlitzauge, n., eye-slit; slit-eye; Mongolian eye.

aus (dat.), out of, from, of.

and'brechen (brach, gebrochen), to burst out; to go off.

ans'breiten, to spread.

Aus'bruch, m. (pl. "e), outbreak, outburst.

auseinan'bersprengen, to separate by an explosion, to disperse, to scatter.

Aus'fall, m. (pl. "e), sally, "sortie."

ans'gegoffen, see ausgießen. aus'gehängt, see aushängen.

aus'gießen (goß, gegossen), to shed, to spread.

aus'halten (hielt, gehalten), to hold out; to stand, to endure.

aus'hängen, to cover, to line. aus'handen, to breathe out; das Leben aushauden, to breathe one's last, to expire. aus'hungern, to starve into surrender.

And rnf, m. (pl.-e), outcry, shout. and figures, to empty, to lay down, to deposit.

aus'fehen (fah, gefehen), to look, to appear.

aus'stoken (stieß, gestoken), to utter, to ejaculate (a cry).

and fireden, to stretch out.
and winden (wand, gewunden), to
wring out.

an'fer (dat.), beside, save.

anferor'bentlin, extraordinary

(-ily), unusual(ly), uncommon

(ly).

äu'gerste (ber), utmost, extreme; bis auss äußerste, to the last. aus'ziehen (zog, gezogen), to draw or to take out, to extract.

#### ĸ

Sa'ba (Slavic), mother, old woman.

Bad, m. (pl. "e), brook, creek. Bad, n. (pl. "er), bath.

ba'ben, to bathe, to wash.

bahn'brechen (brach, gebrochen), to force one's way.

bah'nen, to clear (the way).

balb, soon, before long; balb...

balb, soon...soon, now...

then, by turns, alternately.

ban'g(e), uneasy, anxious; es

wird mir bange, I become

afraid or apprehensive.

Ban'gigfeit, f., anxiety, uneasiness, dismay.

Bar, m. (pl. -en), bear.

Bä'renabenteuer, n. (pl. -), hunting-story.

Ba'renjager, m. (pl. -), bearhunter.

Bart, m. (pl. "e), beard.

bat, ba'ten, see bitten.

ban'en, to build, to heap, to form.

**Sau'er**, m. (pl. -n), peasant, farmer, countryman.

Baum, m. (pl. "e), tree.

**Saum'aft,** m. (pl.  $^{\mu}e$ ), branch (of a tree).

baum'los, treeless, waste, barren.

Baum'stamm, m. (pl. "e), treetrunk.

beab'sichtigen, to intend.

bedau'ern, to pity, to feel for.

bede'den, to cover or to strew with.

**Bedent'seit**, f., time for considering or reflection, breathing-time, consideration.

becn'digen, to finish, to settle.

been'gen, to narrow, to confine, to limit.

befahl', see befehlen.

befan'gen (perf. partic.), disconcerted, confused, embarrassed.

Befan'genheit, f., confusion, embarrassment.

befeh'ien (befahl, befohlen), to order, to give directions, to charge.

befe'ftigen, to fasten.

befin'den (befand, befunden), sich, to find one's self, to be, to exist.

befle'den, to stain, to tarnish; bom Staube befledt, covered with dust.

befra'gen, to question, to interrogate.

befrie'digen, to satisfy.

begann', see beginnen.

begeh'en (beging, begangen), to commit, to do.

begeh'ren, to desire, to wish eagerly, to want (for, 311).

begie'ğen (begoß, begossen), to sprinkle.

begin'nen (begann, begonnen), to begin, to set about.

beglei'ten, to accompany, to escort.

Beglei'ter, m. (pl.-), companion. begra'ben (begrub, begraben), to bury.

begriffen, to greet, to welcome.
behag'lid, comfortable (-bly), cheerful(ly), contented(ly), undisturbed.

behal'ten (behielt, behalten), to keep.

behan'deln, to treat.

beherat', courageous(ly), stouthearted(ly).

behut'fam, cautious(ly), heedful (ly).

bei (dat.), at, by, near, with, at the house of; on the occasion; bei Dir, in your house; bei meinem Großvater, at my grandfather's. beich'ten, to confess. bei'be, both; either (of them). beim — bei bem.

Bein, n. (pl. -e), leg, foot. beisam'men, (close) together.

bei'fen (biß, gebissen), to bite, to gnaw.

betaunt', known (for, wegen). betom'men (betam, betommen), to get, to receive.

Belei'digung, f. (pl. -en), insult. beloh'nen, to reward.

bemil'hen, sich, to endeavor, to try. Beneh'men, n., conduct, manners. benei'ben, to envy.

bene'ten, to wet, to moisten.

bere'ben, to persuade; sich bereben lassen, to be persuaded.

berei'ten, to prepare, to make ready, to fit up, to furnish; Einem ben Untergang bereiten, to work some one's ruin.

Berg, m. (pl. -e), mountain. bergab', down-hill.

bergab'fliegen (flog, geflogen), to fly or to rush down-hill.

bergauf', up-hill.

ber'gen (barg, geborgen), to save, to shelter; geborgen, in safety. Berg'fee, f. (26. -en), mountain-

Berg'fee, f. (pl. -en), mountainfairy.

Berg'firchlein, n. (pl. -), mountain-chapel.

Berg'männlein, n. (pl. -), mountain-sprite, gnome.

Berg'spițe, f. (pl. -n), mountain-top.

beruh'igen, to appease.

berühmt', famous, noted, celebrated.

berüh'ren, to touch.

Berühr'ung, f. (pl. -en), touch, contact.

beschäftigen, to keep busy; sich beschäftigen, to busy one's self. beschämen, to make some one

ashamed of himself; beschämt, ashamed.

beschei'nen (beschien, beschienen), to shine upon, to light up.

beine'ren, to give, to bestow, to present; to destine (to or for, dat.).

beschwö'ren (beschwor, beschwos ren), to conjure; to implore.

besel'sen (besaß, besessen), to possess, to own.

Besite'tum, n. (pl. "er), property, estate.

befon'bers, especially, particularly.

bef'fer, see gut.

beftan'den, see beftehen.

bestän'big, continual(ly), per manent(ly).

be'fte (der), best; jum besten halten, to make game or fun of.

beste'hen (bestand, bestanden), to go or to pass through, to encounter; to consist (of, au8).

bestel'len, to order.

bestim'men, to fix, to decide, to determine.

Befuch', m. (pl. -e), visit, call. beta'ften, to feel (with the fingers), to touch.

be'ten, to say a prayer, to pray (to God).

betrach'ten, to view, to look upon (on, at, accus.); fich betrachten, to look upon (on, at), to examine; in ber Nähe betrachten, to examine closely.

betref'fen (betraf, betroffen), to regard, to concern.

betre'ten (betrat, betreten), to tread or to step upon, to set foot upon.

Betrüb'nis, f., sadness, grief, distress.

Betril'ger, m. (pl. -), cheat, imposter.

Sett, n. (pl. -en), bed, channel (of a river).

Bett'rand, m. (pl. "er), bedframe, bedstead.

bevor', before, ere; bevor nod), even before.

bewah'ren, to save or to protect (from, vor).

- 1. hewe'gen, to move; sich bewegen, to move (intrans.)
- 2. bewe'gen (bewog, bewogen), to induce.

bewoh'nen, to occupy (a room). Bewun'berung, f., admiration. Bewuft'sein, n., consciousness. bezau'bern, to charm, to bewitch. bezeich'nen, to mark.

Bilb, n. (pl. -er), picture; living picture, "tableau," scene.

bil'ben, to form.

bin, ich, (pres. indic. of auxil. v. fein), am, I.

bin'den (band, gebunden), to bind, to tie, to fasten.

bis (bis an [accus.]; bis nach, bis 3u [dat.]), till, to, up to; (conj.) until.

Bif'sen, m. (pl. -), bit, morsel.

bift, bu, (pres. indic. of auxil. v. fein), art (thou), are (you).

biß, see beißen.

bit'ten (bat, gebeten), to beg, to beseech, to implore; bitten um, to ask for; bitte! please! pray!

Bit'ternis, f., bitterness.

bla'fen (blice, geblasen), to blow.

bläft . . . um, see umblasen.

Blatt, n. (pl. "er), leaf.

blau, blue.

blan'äugig, blue-eyed.

blei'ben (blieb, geblieben), to stay, to remain; to get along; liegen bleiben, to remain lying; ftehen bleiben, to remain standing; to stop, to stand still.

bleith, pale.

blen'den, to blind, to dazzle.

Blid, m. (pl. -e), glance; eye.

bli'den, to look (at, auf); in die Höhe bliden, to look up.

blid'te (blickten) . . . hinauf', see hinaufblicken.

blid'te . . . hinü'ber, see hinüberblicen.

blieb . . . zurud, see zurud-

blies, see blafen.

blind, blind; ber Blinde, blind man.

blin'fen, to gleam.

Blit, m. (pl. -e), lightning.

blüh'en, to bloom.

**Blu'me**, f. (pl. -n), flower.

Blu'menblatt, n. (pl. "er), flowerleaf, petal.

Blu'mengarten, m.  $(pl. ^{\mu})$ , flower-garden.

blu'mig, flowery.

Blut, n., blood.

blu'tig, bloody.

blut rot, blood-red.

Bo'ben, m., ground, lands; soil; floor (of a room); auf bem Boben, on the floor; unfer Grund und Boben, our estate (or territory); premises.

boh'ren, to bore, to thrust.

**Boll'wert**, n. (pl. -e), bulwark; protection.

bö'fe (ber), base, wicked, hard, bad, ominous.

Bos'heit, f., malice, malignity. Bo'te, m. (pl. -11), messenger, deputy, emissary.

brach . . . herein', see herein-

brach... los, see losbrechen. brach'te; brach'ten, see bringen. brach'ten... zu, see zubringen. Brand, m. (pl. "e), combustion, fire; in Brand steden, to set on fire.

brann'te, see brennen.

Bran'e, f. (pl. -n), (eye-)brow. braun, brown, auburn; dark; muddy.

brau'sen, to roar, to thunder.

Brant, f. (pl. "e), bride.

Bräu'tigam, m. (pl. -e), (bridegroom), the one intended.

bränt'lich, bridal.

Brant'schleier, m. (pl. -), bridal veil.

bre'den (brach, gebrochen), to break.

breit, broad; broad-bladed; wide; far; weit und breit, near and far.

brei'ten, to spread, to extend. brei'tete . . . ans, see ausbreiten.

bren'nen (brannte, gebrannt), to burn, to be lighted.

brin'gen (brachte, gebracht), to bring, to bring about, to contrive, to cause; ein Opfer bringen, to make a sacrifice; jum Schweigen bringen, to silence.

brin'gen . . . herauf', see heraufs bringen.

Brot, n. (pl. -e), (loaf of) bread.
Brot'fruste, f. (pl. -11), crust of bread.

Brü'đe, f. (pl. -n), bridge.

Bru'ber, m. (pl. "), brother.

brum'men, to growl; das Brumsmen, growling.

Brun'nen, m. (pl. -), well, spring, fountain.

Brun'neurand, m. (pl. "er), curb or lining of a well.

Bruft, f. (pl. "e), breast, chest; heart.

Büch'fenlauf, m. (pl. "e), rifle-barrel.

Bu'cium, m. (Roumanian), cow's horn, cowherd's horn.

Bün'bel, n. (pl. -), parcel, packet; bag and baggage.

Burg, f. (pl. -en), castle.

Bur'sch(e), m. (pl. Burschen), young fellow.

bu'schig, bushy; shaggy, tufty.

#### Œ

Câm'pa (Roumanian), field. Cetate'a (Roumanian), citadel, castle, borough.

Citro'ne, f. (pl. -n), lemon, lemon-peel.

Coa'ja (Slavic), bark, crust.

#### D

ba (adv.), there, then; (conj.) as, since, whereas; ba unten, down there, down below; es war nichts mehr ba, als..., nothing was left but...

babei' (emphat. ba'bei), thereby, hereby; at (by) it; in this (undertaking), in the attempt.

Dach, n. (pl. "er), roof.

bach'te, see benten.

badi'te... nath, see nathbenten.
baher'fliegen (flog, geflogen), to fly
or to rush along. [thither.
bahin' (emphat. ba'hin), there,
bahin'fliegen (flog, gefloffen), to
glide along, to go on.

bahin'fliftern, to whisper along, to flow on as in a whisper; to purl (to guggle or to murmur) along. bahin'gehen (ging, gegangen), to pass along.

bahin'jagen, to rush or to dash along.

bahin'lenfen, to direct there.

bahin'winden (wand, gewunden), fich, to wind along; to meander on or along.

ba'liegen (lag, gelegen), to lie there.

ba'mals, at that time, in those days.

bamit' (emphat. ba'mit), therewith, with it (with this); with
them; with these words;
(conj.) that, in order that.

Däm'merstunde, f. (pl. -n), hour of twilight; dusk.

dant'bar, grateful.

ban'fen, to thank.

bann, then, thereupon.

ban'nen (adv.), there; von bannen, thence, away.

baran' (emphat. ba'ran), on (upon) it, from it, of it, about it.

barauf' (emphat. ba'rauf), thereon, on it; on this; thereupon, later.

baraus' (emphat. ba'raus), of it (of this).

. **darf,** see dürfen.

barin' (emphat. ba'rin), therein; in it (in this), in there, in the same.

barii'ber (emphat. ba'riiber), over it; over this or that; about this matter. barum' (emphat. ba'rum), round
 or about it (or them); about
 this (or these); for this reason,
 therefore.

barun'ter, under (beneath) it; among (amidst of) them, between them.

bas (demonst. pron.), that, this. ba'figen (saß, gesessen), to sit there.

baß, that; so that; in order that.

ban'ern, to last; es banerte nicht lange, it was not long (before...).

bavon' (emphat. ba'von), of it, of this.

bavon'jagen, to hurry or to dash away.

bavon'schleichen (schlich, geschlischen), to steal away.

bazu' (emphat. ba'zu), thereto, to it.

 $\mathfrak{D}e'de$ , f. (pl. -n), cover, covering.

be'den, to cover.

Dein, Dei'ne, Dein (possess. pron.), thy, your.

be'nen (relat.) = welchen, which; whom, (demonst.) = diesen, ihnen, these, them.

ben'fen (bachte, gebacht), to think (of, an), to suppose, to imagine; sich benten, to fancy.

benn (explet.), say! then; (conj.) for, since.

der, die, das (article), the; (relat.) who, which.

be'ren (genit. of relat. pron.), whose, of which (of whom).

ber'gestalt, of such a nature; in such a manner; to such an extent.

der'jenige, die'jenige, das'jenige,

ber'maßen = bergestalt.

derfel'be, diefel'be, dasfel'be, the same; he (she, it).

bef'ien (genit. of demonst. pron.), of it; (relat.) whose, of which.

beutsch, German; zu deutsch (= auf deutsch), in German.

Dich (pers. pron.), thee, you.

birth, thick, tight, dense; (adv.) close (by or near, on).

bid, thick, heavy.

Di'de, f., thickness, width.

Die'ner, m. (pl. -), servant.

bie'fer, bie'fe, bie'fes, this (one); that (one); the same; biefer unb jener, one and another.

bies'mal, this time.

Dir (pers. pron.), (to) thee, (to) you.

Di'wan, m. (pl. [-e] - 8), divan, sopha.

Do'amnei (Roumanian), of the princess.

body (adv.), yet, however; (explet.)
certainly, after all, you know;
(interj.) o yes, yes! aber body,
for all that; bu bift body nicht,
I hope you are not.

Do'nau, f., Danube (river).

Don'ner, m. (pl. -), thunder. boy'vett, double, in duplicates.

Dorf, n. (pl. "er), village. bort, there.

borthin', thither, there.

Dra'de, m. (pl. -n), dragon, monster.

Dra'dheufürft, m., (pl. -en), prince of the dragons or mon-

brän'gen, sich, to throng, to press, to crowd.

bran'sen, outside, without, out of doors, out of the house.

bre'hen, to turn; sich breben, to turn (round).

brei, three; bie brei, the three, the trio.

brin'gen (brang, gebrungen), to press forward, to force one's way; bis zu Einem bringen, to reach some one.

brit'te (ber), third.

bröh'nen, to rumble, to boom. bröhn'te...herauf', see herauf=

**rogn te... yerauf,** see gerau bröhnen.

brü'den, to press (to, an). brum (colloq.) for barum.

Du (pers. pron.), thou, you.

Duft, m.  $(pl. ^{\mu}e)$ , fragrance, perfume, redolence.

bumpf, dull, heavy(-ily); gloomy (-ily), with a hollow voice.

Dun'tel, n., darkness.

bun'fel (attrib. dunfler, dunfle, dunfles), dark, black.

burth (accus.), through; by, by means of.

burdaus', absolutely, positively.

burdfor'schen, to explore, to search.

burdrei'ten (burdritt, burdritten), to ride through, to traverse or to cross (on horseback).

burchs = burch bas.

durchschiel'den(durchschildnitt, durchschildnitten), to cut through or across.

burchschnitten, see durchschneiben. burchschreiten (burchschritt, burchschritten), to stride (to walk, to pass) through.

burch'fichtig, transparent.

burchste'chen (burchstach, burchstach, burchstach), to run through (with a sword or a spear), to pierce. bür'sen (pres. indic. barf, barfst, barfst, bürfen, etc.), burste, geburst; may, to be allowed, to be at liberty, to have a right; niemand sollte bürsen, no one else should have a right to...

bürf'ten, see bürfen.

bürr, dry, barren.

Durft, m., thirst.

bü'fter, dark, murky; threatening.

### Œ

e'ben (adv.), just; (= soeben), just now, just then; eben bleser, just this, the very.

e'benso, just so, just the same. e'bensolcher, -solche, -solches, of the same kind or pattern. echt. genuine, veritable. E'de, f. (pl. -n), corner, angle. e'bel (attrib. edler, edle, edles), noble.

G'belftein, m. (pl. -e), precious stone, jewel, gem.

G'belweiß, n. (lit. NOBLE-WHITE), lion's foot, padelion (a plant). e'he, before, than; eher ... ehe, rather (sooner) . . . than, noth ... ehe, (still) before ...

G'hegemahl. n. (obsol.), consort, wife. '

e'her, sooner, rather; eher . . . ehe, rather (sooner) ... than.

Ch'renzeichen, n. (pl. -), badge of honor, medal for bravery.

ehr'erbietia. reverent(ly), spectful(ly).

Gi'che, f. (pl. -n), oak. Gib, m. (pl. -e), oath.

eif'rig, eager(ly), zealous(ly).

(attrib. eigner, eigne, ei'aen eignes), one's own; in eigner Berson, in person.

ei'gentlich (adv.), properly speaking; actually, really.

Gi'gentum, n., property.

ei'len, to hurry, to hasten.

ei'liq, hasty (-ily), speedy (-ily).

eil'te fort, see forteilen.

eil'te ... herauf', see heraufeilen. ein, ei'ne, ein, a (an), one; was für ein (eine, ein), what a ..., what kind of a . . .

einan'ber, each other, one another: burch einander, through each other: mit einander, with each other; neben einander, side by side (of each other); von einander, from one another; zu einanber, to one another.

ei'ner, ei'ne, ei'nes, one (of them), some one; something. ein'fallen (fiel, gefallen), to fall in or down or upon; to invade. to make a descent; (impers.) es fällt mir gar nicht ein, I do not dream of that, it does not enter my head.

Gin'gang, m. (pl. "e), entrance. ein'gehüllt, see einhüllen. ein'gefchloffen, see einichließen. ein'hüllen, to enwrap, to envelop, to cover.

ei'nige, some; several, a few. ein'fehren, to stop, to put up. ein'flemmen, to squeeze or to jam in.

ein'laben (lub, gelaben), to invite.

I. ein'mal (definite), one time. once.

2. einmal' ( indef.), once, once upon a time; noth einmal, once

ein'nehmen (nahm, genommen), to take.

ein'räumen, to cede, to yield, to give up (to, dat.).

ein'reiten (ritt, geritten), to ride in, to make one's entry (on horseback).

ein'richten, to arrange.

ein'faugen (fog, gefogen), to imbibe; to inhale.

ein'fchlafen (ichlief, geschlafen), to fall asleep.

ein'ichlagen (ichlug, geichlagen). to strike, to beat; to knock out; einen Weg einschlagen, to take (to follow or to pursue) a road.

ein'fdliegen (fcblog, geichloffen), to lock in or up, to confine (to a room).

einfi mals, once, one day (in the future).

ein'zeln, single(ly), separate(ly), individual(ly).

ein'zige (der), single, only (one), exclusive.

ein'antehren, see eintehren. ein'zuräumen, see einräumen. ein'aurichten, see einrichten. Gis. n., ice.

e'lend, miserable (-bly), wretch-

Gl'fenbeinfamm, m. (pl. "e), ivory comb.

Gl'tern, pl., parents.

empor', up, upwards.

empor'ragen, to project, to stand or to jut out, to tower up.

empor'reiten (ritt, geritten), to ride up or upwards.

empor'fteigen (ftieg, geftiegen), to climb up, to ascend, to rise.

em'fig, industrious(ly), busy (-ily).

En'be, n. (pl. -11), end; am Ende, at the end.

nicht enben wollend, endless, never-ending, boundless.

enb'lich, at last, finally.

end'los, endless, boundless, immense.

eng, narrow.

enthe'den, to discover.

entei'len, to escape (from, dat.). entflie'hen (entfloh, entflohen), to flee, to run away, to escape (from some one, dat.).

entfüh'ren, to carry off.

entge'genfliegen (flog, geflogen), to fly or to rush towards (some one, dat.).

entge'genflöge, see entgegen= fliegen.

entge'genrufen (rief, gerufen), to call (to shout) to some one, dat.

entflei'ben. to undress. strip.

entfom'men (entfam, entfommen), to escape, to get off.

entlang' (accus., postposit.), along. entlang'streifen, to rove (to roam) along.

entlau'fen (entlief, entlaufen), to run away (from, dat.).

entrei'fen (entrif, entriffen), to snatch (from, dat.).

Entichei'dung, f. (pl. -en), decision, issue; bie Enticheibung fällt, the affair is settled; a choice is made.

entichlie'gen (entichlog, entichloffen), to resolve, to determine. en'ben, to end, to conclude; entsets'ensstarr, terror-stricken,

enties/lid, terrible (-bly), horrid (ly), enormous(ly).

entfest', terrified, aghast.

entstel'len, to disfigure, to maim. er, he (it).

Erbar'men, n., pity.

**Er'be**, n., inheritance, heirdom. **erblei'dhen**, to grow or to turn pale.

erbli'den, to see, to perceive.

Grb'beben, n. (pl. -), earthquake.

Gr'be, f., earth; interior or womb of the earth; ground, soil; dirt; floor (of a room); auf Erben, on earth, under the sun.

Gr'benfchoff, m., interior (or womb) of the earth.

erfah'ren (erfuhr, erfahren), to learn, to be informed of.

Grfin'bung, f. (pl. -en), invention; fib.

erfor'schen, to explore, to examine.

Grfri'shung, f. (pl. -en), refreshing, recreation.

erfül'len, to fill; to strike (with fear).

ergän'zen, to complete, to supplement.

ergrei'fen (ergriff, ergriffen), to seize, to lay hold of.

erhal'ten (erhielt, erhalten), to get, to receive.

erha's to catch, to seize, to lay hold of.

erhe'ben (erhob, erhoben), to raise,

to lift up; sich erheben, to raise one's self; to rise, to start up.

erhiel'ten, see erhalten.

erhi'ten, to heat.

erfal'ten, to grow cold; erfaltet, dead, of a dead or corpse.

erfen'nen (erfannte, erfannt), to recognize, to discover.

erflä'ren, to explain.

erflin'gen (erfling, erflingen), to resound, to ring out; to be heard.

Erlaub'nis, f., permission, license; ohne Erlaubnis jagen, to poach.

1. erle'gen (infinitive), to kill (game).

2. erle'gen (perf. partic.), see er'liegen.

erlei'ben (erlitt, erlitten), to suffer. erlie'gen (erlag, erlegen), to succumb (to, dat.).

erlö'sen, to free, to deliver, to rescue.

ermat'ten, to grow tired or fatigued.

eruft, earnest(ly), grave(ly), stern (ly).

ernft haft, serious(ly).

errei'chen, to reach, to get to.

erschassen, to resound, to be heard.

erfchei'nen (erschien, erschienen), to appear, to make one's appearance.

erfchien', see ericheinen.

Erfchöpf'ung, f., exhaustion.

erichre'den (erichrat, erichroden), to be startled or confounded (at or by, bei).

erft (adv.), only, but, not until, not before.

er'fte (ber), first; earliest.

erfti'den, to suffocate (by or with, an), to choke, to smother.

erftür'men, to take (by storm or assault).

ertra'gen (ertrug, ertragen), to bear, to suffer, to stand.

erwach'fen (erwuche, erwachfen), to grow, to arise, to spring, to proceed.

erwar'ten, to await, to wait for, to expect; to face.

erwür'gen, to strangle, to throttle; to kill, to slay.

erzäh'len, to tell.

Grzäh'ler, m. (pl. -), story-teller. erzieh'en (erzog, erzogen), to bring up, to educate.

erzo'gen, see erziehen. es, it, something; there.

et'wa, perhaps.

et'was, something, somewhat.

Guá (dat. and accus. pl. of pers. pron.), (to) you.

Eu'er, Gu'(e)re, Gu'er (poss. pron.), your.

e'wig, eternal(ly), perpetual(ly).

Fa'ben, m. (pl. "), thread. Fah'nenflüchtige(r), m. (pl. Sahnenflüchtige[n]), deserter. fal'len (fiel, gefallen), to fall or to throw one's self; to fall in battle = to be killed; Einem ju Küßen fallen, to fall or to throw one's self at some one's feet.

falich, false; wrong (way).

Fal'te, f. (pl. -n), fold; wrinkle. fal'ten, to fold.

fand, see finden.

fan'gen (fing, gefangen), to catch, to capture, to take prisoner; gefangen setzen, to imprison, to detain in custody; ber (bie) Gefangene, prisoner.

Far'be, f. (pl. -n), (fresh, high) color; Karbe . . . bringen, bring about (to cause, to produce) color.

**faj'jen,** to seize.

faft, almost, nearly; hardly.

Fee, f. (pl. -en), fairy.

fehl'gefcoffen, see fehlichiegen. fehl'ichießen (ichoß, geichoffen), to miss the mark; fehlgeschoffen! entirely mistaken! quite out.

Wehl'tritt, m. (pl. -e), false step, slip.

Kei'ertag, m. (pl. -e), holiday.

Reig'ling, m. (pl. -e), coward. fein, fine, thin, delicate, soft.

Reind, m. (pl. -e), enemy, foe.

feind'lich, hostile.

Welb, n. (pl. -er), field; (= Befilde, n.), fields, plains.

Rels'block, m. (pl. "e), large piece of rock, block.

Fel'sen, m. (pl. -), rock, crag.

Fel'fentegel, m. (pl. -), (sugarloaf-mountain), rocky height or cliff.

Fel'sentirhlein, n. (pl. -), mountain-chapel.

Fel'senrand, m. (pl. "er), edge of a rock.

Fel'seuspite, f. (pl. -n), peak, crag.

Fels'platte, f. (pl. -n), shelf of rock.

Fels'ftiid, n. (pl. -e), piece of rock, boulder.

Fen'fter, n. (pl. -), window; am Fenster, by (or near) the window.

Fen'fterchen, n. (pl. -), little (small) window.

fern, far (away), afar; bon fern, from afar, from or at a distance.

fer'tig, done; mit etwas fertig fein, to have done or finished something.

fest, firm(ly), tight(ly); festen Fuses, without stirring from one's place.

fett, fat, rich.

feucht, moist, damp.

Feu'er, n. (pl. -), fire.

Fie'ber, n. (pl. -), fever.

fiel, see fallen.

fiel . . . ein, see einfallen.

fiel . . . hin, see hinfallen.

fie'le (past subj.), see fallen. fin'den (fand, gefunden), to find,

to get; sich sinden, to be found.

fing . . . an, see anfangen.

Fin'ger, m. (pl. -), finger.

Fin'gernagel, m. (pl. "), fingernail.

fin'ster, dark; gloomy; stern, sinister.

flach, flat.

**Flam'me,** f. (pl. –n), flame.

flat'tern, to float, to hang loose, to wave.

Fled'te, f. (pl. -n), plait or tress (of hair).

fle'hen, to beseech, to entreat, to implore.

flie'geu (flog, geflogen), to fly, to sweep, to dash, to pass swiftly.

flie'hen (floh, geflohen), to flee, to take to flight.

flie'gen (floß, geflossen), to flow. flog, see fliegen.

flog . . . bergab', see bergab= fliegen.

flog . . . zu, see zufliegen.

floß, see fliegen.

flog... bahin', see dahinfließen. Fluch, m. (ρl. <sup>±</sup>e), curse; Fluch über dich! a curse upon you!

flüch'ten, sich, to flee, to take to flight.

Flü'gel, m. (pl. -), wing.

flü'stern, to whisper.

flüsterten . . . bahin', see bahin= flüstern.

Fluß, m. (pl. "e), river.

Flug'bett, n. (pl. -en), bed of a river.

Flut, f. (pl. -en), flood.

for'bern, to demand, to ask.

fort, away; on, along; er mußte fort, he had to leave; ich bin fort, I have left or gone. fort'eilen, to hasten away. fort'geben (ging, gegangen), to go on, to continue (walking). fort'gefchidt, see fortichiden. fort'schiffen, to send away or on furlough; to dismiss. fort'schleifen, to drag (or to draggle) on or along. fort'schwemmen, to wash away, to carry away. fort'währen, to continue (to be), fort'wischen, to wipe off, to dry (tears). Fra'ge, f. (pl. -n), question, inquiry. fra'gen, to ask, to inquire (for, nach); nichte nach Ginem fragen, not to care for or about some Frau, f. (pl. -en), woman, lady (Lady), Mrs., "Frau," wife; Fran Rorana, "Frau" Roxane. Fran'engestalt, f. (pl. -en), womanly figure, woman. frei, free; fich frei arbeiten, to free one's self, to set one's self free. frei'en, to court (a lady); to Frei'heit, f. (pl. -en), freedom, liberty.

frei'lich, of course, indeed. Frei'werber, m. (pl. –), match-

maker, deputy-wooer.

fremb, strange; foreign; Fremde (ein Fremder), stranger, visitor, guest; ein frember Mann, a stranger. Fren'be, f. (pl. -n), joy, pleasure; mit Freuben, gladly, joyfully; Einem eine Freude mathen, to give some one joy. freu'bestrahlen, to beam with joy. freu'big, gladsome(ly), cheerful (ly), joyful(ly). freu'en (= erfreuen), to delight, to give pleasure; es freut mich, it gives me joy. Freund, m. (pl. -e), friend. freund'lich, kind(ly), pleasant(ly). frie'ren (fror, gefroren), to be cold; (= gefrieren) to freeze, to congeal. frish, fresh, cool, lively. froh, happy, joyful, merry. fröh'lich, glad(ly), cheerful(ly). Frost, m. frost, cold, chill; von Froft geschüttelt, shivering with cold. frii'h(e), early; in young years. frü'her, earlier, former; before; formerly, in former times. Früh'licht, n. (pl. -er), morninglight. füg'te . . . hinzu', see hinzufügen. füh'len, to feel. füh'ren, to lead, to guide, to direct; to carry; irre führen, to lead astray, to misdirect. fül'len, to fill.

fun'felu, to sparkle.

fun'fensprühen, to emit sparks; bas Funkensprühen, emitting of sparks, scintillation.

für (accus.), for, as; to; (adv.)
was für ein (eine, ein), what
a..., what kind of a...

Furcht, f., fright, fear.

furthi bar, horrible (-bly), terrible (-bly).

fürditen, to fear, to dread; ber Gefürchtete, the much dreaded; sich fürchten, to be afraid or in fear.

Fürft, m. (pl. -en), (reigning) prince; ruler.

Für'ftin, f. (pl. -nen), (reigning) princess.

Fuß, m. (pl. "e), foot; bottom; festen Fußes, without stirring from one's place; zu Füßen, at some one's feet.

Fuß'spice, f. (pl. -n), point of the foot.

# G

gab, see geben.
gab... nach, see nachgeben.
ga'ben... auf, see aufgeben.
galoppie'ren, to gallop.
ganz, entire(ly), whole (wholly),
ful(ly), absolute(ly), altogether; ganz jung, very young;
ganz und gar nicht, not at all,
by no means whatever; ein
ganz klein wenig, a very little
bit.

gar, at all; even, still more particularly; gar nicht, not at all; by no means; gar au alt, altogether too old; gar fein, no ... at all, no ... whatever.

Gaft, m. (pl. "e), guest.

Gaft'geber, m. (pl. -), host, entertainer.

gebä'ren (gebar, geboren), to give birth, to bring forth.

ge'ben (gab, gegeben), to give, to bestow (upon, dat.); es giebt, there is (there are); there is (are) found; eine Antwort geben, to answer.

gebe'tet, see beten.

Gebir'ge, n. (pl. -), mountainrange, (Carpathian) mountains.

Gebirgs'ftabtchen, n. (pl. -), mountain-town.

geblen'bet, see blenben. gebo'ren, see gebären. gebor'gen, see bergen. gebracht', see bringen. gebrei'tet, see breiten. gebuu'ben, see binben.

Gebüsch', n. (pl. -e), thicket, underwood.

gedach'te; gedach'ten, see ge= benten.

Gedan'fe(u), m. (pl. Gedanten), thought, idea, notion.

geben'fen (gebachte, gebacht), to be mindful (of, genit.); to mind, to have a mind, to contemplate.

gebrun'gen, see bringen. Gefahr', f. (pl. -en), danger. gefähr'lich, dangerous. gefal'tet, see falten.

Gefan'gene(r), m., f. (pl. Gefansgene[n]), prisoner.

Gefan'genschaft, f., captivity, imprisonment.

Gefil'be, n. (pl. -), fields.

gefrie'ren (gefror, gefroren), to freeze, to congeal.

gefro'ren, see frieren and gefrieren. [sciousness.

Gefühl', n. (pl. -e), feeling, congefun'den, see finden.

ge'gen (accus.), against, from, of; to, towards; compared (in comparison) with.

Se'genbesuch, m. (pl. -e), returnvisit, visit in return.

gegenü'ber (dat., postpositive), opposite, face to face.

gegenn'berftehen (fland, geftanben), fidh, to stand (to be standing) face to face of each other.

gehabt', see auxil. v. haben.

ge'he... hinab', see hinabgehen. ge'hen (ging, gegangen), to go, to come, to leave, to depart; to walk, to move about.

ge'hen . . . an, see angehen. Gehölg', n. (pl. -e), thicket, copse.

gehö'ren, to belong (to, dat.). gehö'rig, required, appointed, necessary, due.

Geläch'ter, n., laughing, laughter. gelan'gen, to arrive (at, λu), to come or to get (to, λu), to reach.

gelb, yellow.

gelb'haarig, yellow-haired.

Gelb, n. (pl. -er), money. gele'gen, see liegen.

geliebt', see lieben.

Gelieb'te(r), m. (pl. Geliebte[n]),

lover.

gelin'gen (gelang, gelungen), to be successful, to succeed; "es" gelingt mir, I succeed (in, zu).

gelit'ten, see leiden.

Gemach', n. (pl. "er), room, apartment.

Gemahl', m. (pl. -e), consort, husband.

Gemeté'el, n. (pl. -), slaughter, butchery, carnage.

Gem'se, f. (pl. -n), chamois.

Gems'jäger, m. (pl. -), chamoishunter.

gemüt'lich, easy (-ily), comfortable (-bly).

genan', exact(ly), careful(ly), thorough(ly).

genug', enough, sufficient(ly).

genil'gen, to suffice; fid genügen laffen, to be content or satisfied (with, an).

gera'be (adv.), just, directly, exactly, right.

gern, with pleasure, gladly, willingly; gern haben, to like, to love; er vertrieb gern die Zeit, he liked to make pass away (beguile) the time.

Geröll', n. (collect.), boulderstones, rubble-stones.

Gerud, m. (pl. "e), smell, odor.

vield.

gefandt', see fenben. Gefang', m. (pl. "e), singing, song. gefchäh'en (past subj. of gefchehen). gefcheh'en (geschah, geschehen), to happen, to occur; to be done. Seident', n. (pl. -e), gift, present. Geicich'te, f. (pl. -n), tale, story; history. Geichlecht', n. (pl. -er), family, house, lineage. gefchlun'gen, see schlingen. gefchnit'ten, see schneiden. gefdwun'gen, see ichwingen. Gesell'schaft, f. (pl. -en), company, visitors, guests. Geficht', n. (pl. -er), face. gefon'nen, see finnen. Gefpenft', n. (pl. -er), spectre. Sefpinft, n. (pl. -e), spinning, web, textile fabric. Gespräch', n. (pl. -e), talk, conversation. Geftalt', f. (pl. -en), form, figure. geftan'den, see fteben. gefteh'en (geftand, geftanden), to confess, to declare. Geftein', n. (collect.), 10cks. ge'ftern, yesterday. geftreng', strict, rigorous. geftrit'ten, see ftreiten. Geftüt', n. (pl. -e), stud, studdery. aethan', see thun. getrennt', see trennen. gewah'ren, to become aware of, to catch sight of, to perceive.

gewal'tig, mighty, stupendous, towering. Gewand', n. (pl. "er), robe, dress, garment. gewe'fen, see auxil. v. fein. gewin'nen (gewann, gewonnen), to win, to gain, to obtain; lieb gewinnen, to become fond (of, accus.). gewiß', certain(ly), doubtless(ly); ganz gewiß, most assuredly, beyond doubt. gewöhn'lich, ordinary(-ily), common(ly), customary(-ily); as a rule. gewohnt', wont, used, accustomed. gewon'nen, see gewinnen. gezo'gen, see ziehen. ging (gin'gen) . . . auf, see auf= gehen. ging . . . fort, see fortgehen. ging . . . heim, see heimgehen. ging . . . hinauf, see hinauf= gehen. ging . . . un'ter, see untergehen. ging . . . voran', see vorangehen. ging . . . wei'ter, see weiter= ging . . . zu, see zugehen. gin'gen . . . hinans', see hinausgin'gen . . . umber', see umbergehen. Gipf'el, m. (pl. -), top, peak. Glanz, m., radiance, flash, lustre.

gewäh'ren, to allow, to give, to

glän'zen, to shine, to glitter. glatt, smooth, slippery. alät'ten, to smooth. glan'ben, to believe, to think. aleich (collog.) = fogleich, directly, forthwith, offhand. glei'den (glich, geglichen), to equal or to match (something, dat.). genial. gleich' geartet, congenerous, congleich'mäßig, uniform, regular. glich, see gleichen. Glieb, n. (pl. -er), limb. Glied'maßen, pl., limbs (of the body). alim'men, to glimmer, to gleam. glit'ern, to glitter, to glisten. Gloan'sa (Roumanian), proper name.  $\mathfrak{Glo}'\mathfrak{de}, f. (pl. -n), bell.$ glo'denhell, as clear as a bell. Glo'rienschein, m., glory, halo; evening-red. Giid, n., good luck. glud'lich, fortunate; happy. glüh'en, to glow. Glut, f. (pl. -en), glow, flame. Gold, n., gold. yellow. gol'ben, golden, of gold, golden-Gold'faden, m. (pl. "), goldthread; (pl.) spun-gold; bridal

veil.

Sott, m. (pl. "er), God, the Lord;
ber liebe Gott, the good Lord;
our heavenly father; die Mitter Gottes, the mother of our
Lord, the Holy Virgin; mein
Gott! good gracious!

Got'teswillen, m., love of God; um Gotteswillen (or um Gottes willen), for God's sake, for Heaven's sake.
gottlob'! (interj.) = Gott Lob! thank God!
gott'108, godless, impious, wicked.
Grab, n. (pl. "er), grave.

gra'ben (grub, gegraben), to dig. Gras, n. (pl. "er), grass. gräß'lich, horrible (-bly), awful

gräß'lid), horrible (-bly), awful (ly).

grau'en, to dawn.
grau'fam, cruel, atrocious.
Grau'famfeit ( (4/-21) cri

Grau'famfeit, f. (pl.-en), cruelty, atrocity.

grei'fen (griff, gegriffen), to grasp or to catch (at, nach), to raise one's hand (at, nach), to stretch one's hand (at, nach).

Gren'ze, f. (pl. -n), boundary, border(s), limit.

griff, see greifen. grin'fen, to grin.

grau, gray.

groß, great, big, large; grand.

Groß'mutter, f. (pl. "), grandmother.

Groß'vater, m. (pl. "), grandfather.

grün, green, greenish-gray; bas Grün, verdure; green fields.

Grund, m. (pl. "e), ground, property; reason; Grund und Boden, territory, premises, grounds; zu Grunde gehen, to perish; im Grunde, at (on) the bottom.

Grup'pe, f. (pl. -π), (mountain) group.

grü'ßen, to greet.

grü'ßten . . . hinauf', see hinauf= aruken.

gün'stig, favorable; propitious.

Gür'tel, m. (pl. -), girdle, belt.
gut (comparat. besser; superl.
best), good; (adv.) well, fortunate; gute8 (Gute8), good
things; gute8 wünschen, to
wish some one well.

gü'tig, kind(ly), gracious(ly).

# B

Haar, n. (pl. -e), hair. Haar'strähne, f. (pl. -n), lock of hair.

ha'be; haft (pres. indic. of auxil.
v. haben); have '(I); hast (thou), have (you).

ha'be! (imperat. of haben). ha'ben (hatte, gehabt), auxil. verb to have; to possess.

Sab'gier, f., greediness. Sahn, m. (pl. "e), cock.

halb, (one, a) half, partly.

Sälf'te, f. (pl. -n), half, middle;

Sal'le, f. (pl. -n), vestibule, corridor.

Solm, m. (pl. -e), blade (of grass).

Sals, m. (pl. "e), neck, throat; es fostet ihm den Hals, it costs his life.

Sais' then, n. (pl. -), (sweet or pretty) little neck.

hal'ten (hielt, gehalten), to hold, to keep, to carry, to take for, to consider; für sicher halten, to take for certain; jum besten halten, to make sport or sun of one.

Sal'tung, f. (pl. -en), attitude. hā'mijū, malicious(ly), spiteful (ly).

Sand, f. (pl. "e), hand.

han'gen (hing, gehangen), to hang, to be suspended.

Sär'den, n. (pl. -), little hair, single hair.

hart, hard, severe, unrelenting; tough.

Sa'seinuß, f. (pl. "e), hazel-nut. has'pein, to wind up, to reel. has'sen, to hate.

häß'lich, ugly, hideous.

hat'te; hat'ten, see haben, auxil. v. hat'te; hat'ten (past subj. of haben).

hau'en (hieb, gehauen), to hew; to strike, to cut; der Bar hieb nach ihr, the bear struck a blow with the paw at her.

Sau'fen, m. (pl. -), heap, pile. Saupt, n. (pl. "er), head.

Hans, n. (pl. "er), house, home; cottage; nad Hanse, home (adv.); von Hanse, from home; zu Hanse, at home.

Saut, f. (pl. "e), skin, complexion.

he'ben (hob, gehoben), to raise, to throw up.

Seer, n. (pl. -e), army.

Seft. n. (pl. -e), haft, handle. hef'tig, intense(ly), immense(ly), keen(ly).

Sei'be, f. (pl. -n), heath. Seim, n., home.

heim (adv.), home.

Sei'mat, f. (pl. -en), home. heim'gehen (ging, gegangen), to go home.

heim'fehren, to return home. heim'tommen (tam, gefommen), to come or to return home.

heim'lich, secret(ly), private(ly); familiar(ly), intimate(ly); still, quiet.

Beim'suchung, f. (pl. -en), visitation; punishment.

hei'raten, to marry.

heiß, hot, fervid, vehement.

hei'fen (hieß, geheißen), to call, to name; to be called or named; to bid, to request; wie heift bu? what is your name?

hei'ter, cheerful(ly), merry(-ily), serene(ly).

Bei'terfeit, f., merriment. Selb. m. (pl. -en), hero. Sel'benthat, f. (pl. -en), heroic

Sel'bentum, n., heroism.

hel'fen. (pres. indic. helfe, hilfft, hilft, helfen, etc.), half, geholfen, to help, to bring or to render help.

hell, clear, bright, brilliant; silvery; immer heller, more and more brilliant.

her, hither, this way, up; hin und her, hither and thither, up and down; um ... her, round about; von ... her, from.

herab', down (upon, auf).

herab'rollen, to roll down.

herab'rufen (rief, gerufen), to call down (upon some one, auf), to summon.

herab'strömen, to flow down. heran'friechen (froch, gefrochen),

to creep or to crawl near. heran'ruden, to advance (to,

towards, zu). herau'sausen, to gallop up or

near. heran'stürmen, to advance to

the attack. herauf, up, upwards.

herauf bringen (brachte, gebracht), to bring or to carry up (from,

herauf'dröhnen, to rumble up, to boom up.

herauf'eilen, to hurry up(wards). herauf'geleiten, to lead (to accompany or to take) up.

herauf'tommen (tam, getommen), to come up.

heranf'fteigen (ftieg, geftiegen), to step up, to come up (to, zu). heraus'tommen (tam, gefommen), to come out (of the house).

heraus'nehmen (nahm, genom= men), to take or to draw out.

heraus'ziehen (zog, gezogen), to pull (to draw, to get) out.

herbei'rufen (rief, gerufen), to call (here or near).

herbei'strömen, to rush or to flock near.

Ser'be, f. (pl. -n), herd, flock (of sheep).

herein' (zu), in, into.

herein'bredhen (bradh, gebrodhen), to come on, to set in, to befall or to overtake (some one, über).

herein'fommen (tam, getommen), to come in, to flow (or to blow) in, to enter.

herein'sugen, to look or to peep (into, zu).

herein'strömen, to stream or to flow in.

herein'stürzen, to rush in (to, zu). herein'treten (trat, getreten), to walk in, to enter.

her'geben (gab, gegeben), to give up, to deliver.

Şerr, m. (pl. -en), gentleman, Sire.

Ser'rin, f. (pl. -nen), lady, mistress.

herr'lid, magnificent, stately. herü'berfommen (fam, gefommen), to come over (to this side), to cross.

herii'berlaffen (ließ, gelaffen), to allow to cross or to come over (to this side).

herum', round, about; brum herum, all around (them), round about (them).

herun'ter, down.

herun'terheben (hob, gehoben), to heave or to hand down; to help (some one, dat.) down.

herun'terwälzen, to roll down. hervor'brachte, see hervorbringen. hervor'bringen (brachte, gebracht), to bring forth; ein Wort hervorbringen, to utter a word.

hervor'quellen (quoll, gequollen), to flow forth, to ooze out.

hervor'quoll, see hervorquellen. hervor'fprudeln, to be sputtered forth or out; to be rapidly spoken; hervor'sprudelnde Worte, deluge or volley of words.

hervor'fiehlen (ftahl, geftohlen), fidh, to flow forth, to break forth.

hervor'treten (trat, getreten), to step forth, to come forward (from, aus).

herz, n. (pl. -en), heart; ums herz, at heart.

Ser'zeleid, n., heart sore, grief, worry.

Seu, n., hay.

heu'len, to howl, to roar; bie Deulende (howler, roarer), roaring torrent.

Heu'schrecke, f. (pl. -n), locust; grasshopper.

hen'te, to-day.

Se'ge, f. (pl. -n), hag, witch.

Se'renburg, f. (pl. -en), witch's castle.

hieb, see hauen.

hielt, see halten.

hielt . . . an, see anhalten.

hier, here; hier unb ba, here and there, now and then, occasionally.

hierauf' (emphat. hier'auf), on (upon, to, for) this.

Sil'fe, f., help.

hilft, see helfen.

Sim'mel, m. (pl. -), heaven;
Heaven; sky.

Sim'melsbewohner, m. (pl. -), inhabitant or denizen of heaven.

hin, thither, one way, that way, down; hin und her, hither and thither, up and down.

hinab', down (to, zu).

hinab'gehen (ging, gegangen), to go down.

hinab'reichen, to reach down. hinab'rollen, to roll down; das hinabrollen, rolling down.

hinab'fehen (fah, gefehen), to look down

hinab'stürzen, to fall (to shoot, to tumble) down.

hinab'toben, to storm or to rage down (to, 311).

hinab'mälzen, to roll down.

hinan'sprengen, to gallop up (to, 3u).

hinauf', up (to, ju); am ... hinauf, up ... along the ..., den Fluß hinauf, up the river, up stream.

hinanf'bliden, to look up (to, 31).
hinanf'gehen (ging, gegangen),
to go or to walk upwards or
up the stream.

hinanf'griffen, to send a salute up (to, zu), to blow a kiss up (to, zu).

hinauf'wandern, to wander up. hinaus', out (of, zu).

hinaus'gehen (ging, gegangen), to go out, to leave one's home. hinaus'jagen, to turn out, to expel.

hinaus'jehen (fah, gesehen), to look out (of, zu).

hinaus'treten (trat, getreten), to step (to go or to come) out.

hinein'starren, to stare into; to stand out.

hinein'waten, to wade in. hin'fallen (fiel, gefallen), to fall down.

hing, see hangen.

hin fommen (fam, gefommen), to come or to get to a place (there); we ift er hingefommen? what has become of him?

hint'teu . . . umher', see umherhinten.

hin'finten (faut, gefunten), to sink down, to fall to the ground.

hin'starren, to stare at (or towards).

hin'ter (dat. accus.), behind. Sin'terbein, n. (pl. -e), hindleg. hinterher', behind, following. hin'treten (trat, getreten), to step forth or near, to make one's appearance.

hinü'berblicen, to look over (to, 311).

hinzu'fügen, to add.

Birn'gespinft, n. (pl. -e), fancy, phantom.

Bir't(e), m. (pl. Birten), herdsman, shepherd

Si'te, f., heat.

hob, see heben. Sheben. hob . . . herun'ter, see herunter=

hoch (attrib. hoher, hohe, hohes), high; tall, stately.

hoch'flopfend, loud beating, palpitating.

Soch'zeit, f. (pl. -en), wedding. nuptials.

Hoch'zeitstag, m. (pl. -e), wedding-day.

Sof, m. (pl. "e), yard, castleyard; court; im Sofe, in the yard (castle-yard); bei Bofe (am Hofe), at court.

hof'fen, to hope.

Soff uung, f. (pl. -en), hope. höf'lich, polite(ly), courteous(ly). ho'he, see hoch.

So'he, f. (pl. -n), height; in bie Bobe, up ; in die Bobe seben, to look up.

ho'hem, see hoch.

hö'her, see hoch.

hohl, hollow, sunken (eyes).

Söh'le, f. (pl. -n), cave; den. hold, sweet, charming, graceful. ho'len, to haul; to fetch, to go

for, to take (from, aus). Solz'stab, m. (pl. "e), piece of (smoothed) wood, willow-stick.

So'ra, f. (Roumanian), dance, country-waltz.

**hör'bar, a**udible (-bly). hor'den, to hearken, to listen (to, auf).

hö'ren, to hear, to perceive, to notice; hören laffen, to sound, to blow (an instrument)

**Sorn,** n. (pl. "er), horn.

**hört . . . an,** see anhören. hu! (interj.) ugh!

**hub . . . an,** see anheben.

hübích, pretty.

 $\mathfrak{Suf}, m. (pl. -e), hoof (of a$ horse).

Suf'ichlag, m. (pl. "e), foot-beat of a horse, clang (or tramp) of a horse's feet.

Si'gel, m. (pl.-), hill, elevation. Sund, m. (pl. -e), dog.

hun'bert, (one) hundred.

Sun'ger, m., hunger.

hun'gern, to hunger, to be hungry; die Sungernden, the starving.

Hun'gerenot, f. (pl. "e), famine. hii'ten, to guard, to tend.'

iá, I. ihm (pers. pron.), (to) him; (to) it.

ihn (pers. pron.), him (it).

ih'nen (pers. pron.), (to) them. ihr, ih're, ihr (possess. pron.),

her; their; (pers. pron.) her. The (nominat. pl. of pers. pron.),

you. ih'rer (genit. pl. of pers. pron.),

of them.

im = in bem.

im'mer, always, ever, for ever; immer heller, brighter and brighter; immer noch, still; noch immer, still.

im'merfort, all the time, constantly, ever and ever.

in (dat. accus.), in, into, to.

in'brünftig, ardent(ly), fervent (ly).

indem' (conj.), while or by pres. partic.

inmit'ten, in the midst of, amidst. ins = in bas.

Sti'na (proper name), Irene. ir'r(e), astray, wrong; irre fühsten, to lead astray (wrong or out of the way), to mislead.

3rr'tum, m. (pl. "er), error, deception, erroneous notion.

#### 3

ja (affirmative particle), yes; (explet. adv.) why! you know.

Sagb, f. (pl. -en), hunt, chase; hunting-party; auf der Sagb, hunting.

Fagb'frevel, m. poaching. ja'gen, to hunt, to chase; to ride (to drive, to dash, to sweep) along or forth; ohne Ersaubuis jagen, to poach.

Jä'ger, m. (pl. -), hunter, huntsman; (for die Jägerin) huntress.

jag'ten bahin', see bahinjagen.
jag'ten . . . bavon', see bavonjagen.

Sahr, n. (pl. -e), year. jäm'merlidh, miserable (-bly), deplorable (-bly).

jam'mern, to wail, to moan; das Jammern, wailing, moaning.

jaud'zen, to shout exultingly, to exult.

je, ever; je—(besto) um so, the...

je'ber, je'be, je'bes, each (one); every (one); either.

je'ner, je'ne, je'ne8, that (one); bieser unb jener, one and . another.

jest, now; noch jest, even now, still.

ju'genblich, youthful, juvenile. jung, young.

Jun'ge, n. (pl. -n), young, a young one; chicken (chick).

Jung'frau, f. (pl. -en), maiden, virgin.

Jüng'ling, m. (pl. -e), youth, lad.

jüngst (adv.), of late, lately, the other day.

Suwel', n. (pl. -en), jewel, gem; (pl.) jewelry.

### ĸ

fahl, bald, bare, leafless, smooth. Rai'ser, m. (pl. -), emperor. fam, see fommen.

fam . . . ab, see abfommen.

tam . . . herauf', see herauftom-

fam . . . herein', see hereintom= men.

fam (fa'men) . . . vor, see borfommen.

fam . . . guvor', see guvorfommen. Ramin', m. (pl. -e), fire-place, fireside, open fire.

fäm'men, to comb.

Ram'mer, f. (pl. -n), (side) chamber, (adjoining) apartment, closet.

Rampf, m. (pl. "e), struggle, fight(ing).

fäm'pfen, to fight (for, um). fann, fannst, see fönnen.

fann'te, see fennen.

Ranv'ne, f. (pl. -n), cannon. Tau'fen, to buy.

faum, hardly, with difficulty. Re'gel, m. (pl. -), cone.

tehr'te . . . 3urud', see zurud= tehren.

feim'te... auf, see aufleimen. fein, fei'ne, fein, no; gar feinen Schlaf, no sleep whatever.

fei'ner, fei'ne, fei'n(e)8, no one, not any one; nothing, not anything; neither.

Rel'ier, m. (pl. -), cellar, cavern. fen'nen (fannte, gefannt), to know. [wretch.

Rerl, m. (pl. -e), fellow (chap), Rern, m. (pl. -e), kernel, nucleus; pupil (of the eye).

Rer'ze, f. (pl. -n), candle, votive candle.

Rind, n. (pl. -er), child.

Rinn, n. (pl. -e), chin.

Rir'he, f. (pl. -n), church, chapel.

Riffen, n. (pl. -), cushion; pillow.

Ria'ge, f. (pl. -n), lamentation, complaint.

flang, see flingen.

flar, clear, bright, transparent.

\*\*Int'shen, to pop, to clack, to clap; in die Hande flatishen, to clap hands.

**Ricib**, n. (pl.-er), dress, garment. **Ilein**, small, little.

flem'men, to squeeze, to jam.

flin'gen (flang, geflungen), to sound; to be heard.

flo'pfen, to knock; to beat, to palpitate.

flug, wise, prudent, smart.

**Ana'be,** m. (pl. -n), boy.

Rnie, n. (pl. -e), knee.

fnie'en, to kneel.

fnie'te . . . nie'der, see nieber= fnieen.

**Roh'le**, f. (pl. -n), (piece of) coal.

វែទ'misឥ), comic, funny, droll.

fomm . . . herauf', see herauffommen.

fomm . . . heraus', see herausfommen.

tom'me . . . heim, see heimtommen.

fom'me . . . wie'der, see wiederfommen.

fom'men (fam, gefommen), to come, to arrive, to get to; wieder zu sich fommen, to recover. [men.

fommft wie'ber, see wiebertom-

Ro'nig, m. (pl. -e), king.

Rö'nigin, f. (pl. -nen), queen.

 $\mathfrak{R}\ddot{\mathfrak{o}}'$  nigreich, n. (pl.-e), kingdom, realm.

Rö'nigstinb, n. (pl. -er), child of a king, (prince or) princess.

Rö'nigsschloß, n. (pl. "er), royal castle.

Rö'nigsfohn, m. (pl. "e), son of a king.

ton'nen (pres. indic. fann, fannst, fanns; fönnen, etc.), fonnte, gefonnt, can, to be able; to be allowed; (= mögen) may.

fonn'te, see fonnen.

**Ropf,** m. (pl.  $^{\mu}e$ ), head.

Sorn, n. (pl. "er), (seed-) corn, (seed-) grain; rye.

Rörn'den, n. (pl. -), little grain, granule; little bit.

Rör'per, m. (pl. -), body.

fo'ften, to cost; es fostet ihm ben Hals, it costs his life.

Rraft, f. (pl. "e), strength, power, force; aus aller Rraft, to the best of one's ability, with might and main.

frå'hen, to crow.

**Grang**, m.  $(pl.^{n}e)$ , wreath, garland.

frans, curly.

**Areis**, m. (pl. –e), circle; im **Areis**e, in a circle; rings im **Areis**e, all around.

**Areuz,** n. (pl. -e), cross; das Zeichen des Areuzes machen, to cross (or to bless) one's self.

Rrieg, m. (pl. -e), war.

Rriegs'lärm, m., tumult of war. froch...heran', see heranfriechen.

Rro'ne, f. (pl. -n), crown, diadem.

Rrug, m. (pl. "e), pitcher, jug. frumm, bent, crooked.

**Arüp'pel**, m. (pl. -), cripple; bis ich ein Arüppel bin, until I am crippled (or maimed).

fühl, cool.

füh'len, to cool, to refresh.

fühn, bold(ly), daring(ly).

Run'de, f., news, intelligence.

Run'tel, f. (pl. -n), obsol. for ber Spinnroden, the staff to which a bundle of flax is tied; distaff.

Kür'bis, m. (pl. -e), pumpkin. furz, short(ly), curt(ly), brief(ly), abrupt(ly).

füf'sen, to kiss.

### £

Lab'fal, n. (pl. -e), comfort. lä'cheln, to smile; das Lächeln, smiling, smile.

lä'chelte . . . zu, see zulächeln. la'chen, to laugh (at, über), to smile.

lad'te . . . auf, see auflachen. lag, la'gen, see liegen.

lag . . . ba, see daliegen.

2a'ger, n. (pl. -), couch, bed, sick-bed; (mil.) camp, encampment.

la'geru, to be encamped.

lamm'fromm, as gentle as a lamb, lamb-like; exceedingly tame or mild.

Lanb, n. (pl. "er), land, country.
Ian'g(e) (adv.), long; through;
(for) a long time.

län'ger, longer.

lang'fam, slow(ly), gradual(ly);
by degrees.

Lan'ze, f. (pl. -n), lance, spear. Lärm, m., noise.

Inffen (ließ, gelassen), to let, to make, to have, to allow, to cause; to leave; sich wieder sehen lassen (to let one's self be seen again, to appear once more), to be seen again; von Einem lassen, to abandon some one.

Last, f. (pl. -en), load, burden, charge; zur Last sein, to be burdensome, to be a dead weight (upon some one, dat.).

lau'fen (lief, gelaufen), to run, to move, to be in motion; to run at full speed; weit laufen, to make a long way.

lan'schen, to listen, to lend an ear.

lant, loud, aloud, in a loud voice or tone (of voice); noisy; bit Sunbe wurden lant, the dogs gave tongue.

län'ten, to ring, to peal, to toll. lan'ter, pure, clear, (adv.) clearly; (= nichts als) mere, nothing but; vor lauter Denten, out of sheer pondering. Le'ben, n., life; am Leben sein, to be alive.

le'ben, to live, to be alive; to reside.

leben'big, alive, living; wieder lebendig machen, to restore to life.

le'bensgefährlich, perilous, mortal.

Le'bensmittel, pl., victuals, provisions.

Le'bensretter, m. (pl. -), life-saver.

le'den, to lick.

Ie'gen, to lay, to put, to place; fid) legen, to be put (or placed); to lie, to rest.

Lehm, m., loam, clay.

leh'nen, to lean (against, an); sich lehnen, to lean.

leh'ren, to teach.

Lei'the, f. (pl. -n), corpse.

leicht, light (of weight); easy (-ily), quick, brisk(ly).

Leid, n., woe, affliction.

leib (adj., adv.), sorry, grieved, weary, sick; bas Leben ift mir leib, I am tired (have become tired) of life.

lei'ben (litt, gelitten), to suffer; to bear, to abide, to like; wohl gelitten fein, to be in favor (with, won), to be in some one's good books.

lei'fe (adv.), lowly, softly, gently;
slightly, imperceptibly.

lent'te . . . dahin', see dahin= lenten. letite (ber), last. leuchten, to shine, to beam, to

gleam.

Leu'te, pl., people; men.

Licht, n. (pl. -er), light; lamp. lieb, dear, beloved; lieb haben,

(to love), to like.

Lie'be, f., love (for, zu); zu liebe or zuliebe (= zu Liebe), for love of; to please (some one, dat.).

lie'be (ber), dear, beloved.

lie'ben, to love; ber Liebenbe, lover; geliebt, beloved, dear; ber Geliebte, beloved one, lover.

Lie'hende, m., f. (pl. -n), lover. Lie'her (see lieb), rather, sooner,

better; er wollte lieber, he preferred.

**lieb'lith**, delightful, charming, pleasing.

Lieb, n. (pl. -er), song, lay; ballad.

lief, see laufen.

lie'gen (lag, gelegen), to lie, to rest; to be placed.

ließ, see laffen.

ließ . . . nach, see nachlaffen.

Lip'pe, f. (pl. -n), lip.

20'de, f. (pl. -n), lock (of hair), curl.

Lo'denhaupt, n. (pl. "er), curly head.

**Lo' dentopf**, m.  $(pl. ^{\mu}e)$ , curly head.

Io'fern, to loosen, to make loose.

Sohn, m. (pl. "e), reward; zum

Sohn, as a reward.

108' brechen (brach, gebrochen), to break or to burst forth or out.

lö'schen, to extinguish. lö'sen, to loosen, to untie.

108'löfen, to loosen, to detach, to separate.

Inst mathen, to loosen, to unfasten.

Lö'wenmähne, f. (pl.-n), lion's mane.

**lud . . . ein,** see einladen.

Luft, f. (pl. "e), air.

Lii'ge, f. (pl. -n), lie, invention. Lun'go (Roumanian), long. In'ftig, merry (-ily), cheerful(ly).

### 217

ma'den, to make, to render, to create, to shape; to do; to act.

mäch'tig, mighty, large, huge.

Mäd'den, n. (pl. -), girl, maid; maid-servant.

Mägd'lein, n. (pl. -), young girl or lass.

ma'ger, meagre; thin, ill-conditioned.

Mahl'zeit, f. (pl. -en), meal, repast.

Maib, f. (pl. -e), maid, maiden. Mais, m., maize, Indian corn.

Mais'forn, n. (pl. "er), seed of a corn-cob.

Mal, n. (pl. -e), time; mit einem Mal, all at once, suddenly; 3um zweiten Male, for a second time.

Mamali'ga, f., cornmeal-mush.

man, one, they, people; or by passive.

man'der. man'de. man'des. many a one, many a thing.

mand/mal, sometimes, at times. Mann, m. (pl. "er), man; husband; (pl. Mannen, warriors, vassals).

Man'nen, pl., see Mann.

Man'tel, m. (pl. "), mantle, cloak. Maf'fe, f. (pl. -n), mass, bulk, quantity, multitude; in Maffen,

in great numbers. **Μαβ**, n. (pl.  $-\epsilon$ ), measure, quan-

tity. ma'fig, moderate(ly; in modera-

tion). matt, exhausted, feeble.

Mau'er, f. (pl. -n), wall.

Maul'wurf, m. (pl. "e), mole. mehr, more, longer.

meh'rere, several.

mein, mei'ne, mein, my.

mei'nen, to mean, to think; to

meift, most; die meisten, most, the most part.

Mensch, m. (pl. -en), man, person, human being; (pl.) people; alle Menichen, every one.

Men'schengebenken, n., memory of man; feit Menichengebenten, since time immemorial, in (within) the memory of man.

Men'schenfind, n. (pl. -er), human being.

mer'fen, to perceive, to notice, to be aware.

merf'würdig, strange, remarkable.

Mef'fer, n. (pl. -), knife; hunting-knife or hanger.

mich (pers. pron.), me.

min'ber (= weniger), less.

Minu'te, f. (pl. -n), minute.

mir (person. pron.), (to, for) me.

Mir'ea (Roumanian), proper name.

mi'schen, to mix; sich mischen, to mix (intrans.) = to be mixed.

Diff'tranen, n., distrust, susmit (dat.), with. picion.

mit'brächten, see mitbringen.

mit'bringen (brachte, gebracht), to bring along (with one).

mit'geben (gab, gegeben), to give as a portion.

mit'tommen (fam, gefommen), to come along (with one).

Mit'leid, n., compassion (for, für), pity (on, für).

mit'nehmen (nahm, genommen), to take along.

Mit'tagsmahl, n. (pl. -e), midday-meal, dinner.

möch'te, möch'ten (see mögen), might, should like.

mo'gen (pres. indic. mag, magft, mag; mögen, etc.), mochte, gemocht, can, may; fich mögen (collog.), to like one another; möge er (may he), let him.

mög'lich, possible; möglichft viele, as many as possible.

Mol'dau, f. (proper name) Moldavia.

Mond, m. (pl. -e), moon.
Mond'licht, n., moon-light.
Mond'schein, m., moon-light.
Mood, n. (pl. -e), moss.
mör'berisch, murderous, bloody.
mor'gen, to-morrow.
Mor'gen, m. (pl. -), morning.
Mor'genset, f. (pl. "e), morgenset, mor-

ning-air, morning- breeze.

\*\*Moft (Roumanian), old, old man.

man. mil'de, tired, fatigued, weary. Müh'e, f. (pl. –n), trouble; alle

Mühe, a great amount of trouble, considerable pains.
müh'fam, troublesome, hard.

müh'felig, laborious, toilsome.

Mund, m., mouth; wie aus einem Munde (= einstimmig), with one accord, as one man.

mun'ben, to be acceptable or palatable; die Mahizeit munbet mir, I relish the meal.

Mün'dung, f. (pl. -en), mouth (of a river).

 $\mathfrak{Min}'$   $\mathfrak{ge}$ , f. (pl. -n), coin, medal; amulet.

mur'meln, to murmur, to whisper.

Mufe'um, n. (pl. Museen), (national) museum.

müffen (pres. indic. muß, mußt, muß; müffen etc.), mußte, gemußt, must, to have to, to be forced or compelled to.

muß; muß'te; muß'ten, see muffen.

Mut, m., courage.

Mut'ter, f. (pl. "), mother; ble Mutter Gottes, mother of our Lord, Holy Virgin.

Muttergot'tesbild, n. (pl. -er), image of the Holy Virgin. Mü'se, f. (pl. -n), cap, bonnet.

# 21

nad (dat.), after; to, towards;
according to.

Madi barhaus, n. (pl. "er), adjoining (next door) house.

nachdem', (conj.), after.

nach'benten (bachte, gebacht), to reflect, to ponder, to muse (on or upon, über).

nach'geben (gab, gegeben), to relax, to slacken.

nachher', after(wards), later.

nad/laffen (ließ, gelaffen), to slacken, to relax; to yield the hand.

**Nad'richt**, f. (pl. -en), news, intelligence, information.

nach'schiden, to send (or to call) after (one, dat.).

nad/fehen (fah, gefehen), to look after, to follow with one's eyes.

nach'fte (ber), next, following; nearest.

nam/ftirzen, to rush after (some one, dat.); to fall or to follow afterwards.

Racht, f. (pl. "e), night; bei Nacht (= nachts), at night, in the night(-time).

nadt, naked, bare, leafless.

na'geln, to nail (to or on, an), to fasten with nails.

na'h(e), close or near (to, bei); next or hard (by, bei); ganz nahe (bei), very near.

na'he (ber), neighboring, nearby.

Rah'e, f., nearness, presence; neighborhood, vicinity; in der Nähe betrachten, to look closely at, to examine closely.

näh'ern, fich, to approach (someone, dat.).

nahm, see nehmen.

nahm . . . ab, see abnehmen. nahm . . . mit, see mituchmen. Na'me(n), m. (pl. Namen), name.

nam'(iche, (ber), the same, the very.

 $\Re a'$  fe, f. (pl. -n), nose.

naβ, wet; fo naβ, wet through, wring-wet.

Ratur', f. (pl. -en), nature, character, disposition.

natür'lich, naturally, of course. Re'bel, m. (pl. -), fog, mist.

ne'ben (dat.-accus.), by, by the side of, beside, alongside, near; next to, adjoining.

me'den, to tease (about, mit).
%Med'wort, n., (pl. -e), teasing
remark, raillery.

neh'men (nahm, genommen), to take, to accept; to marry; bei Sette (beiseite) nehmen, to take aside.

nei'gen, to bend, to bow. nein, no.

nen'nen (nannte, genannt), to name, to call.

nen, new; bon neuem, anew. Reu'gier, f., curiosity.

neu'lid, a short time ago, the other day.

nicht, not.

nichts, nothing, not anything; nichts als, nothing but.

nie, never; noch nie, never before.

nic'berfuieen, to kneel down.
nic'berlaffen (ließ, gelaffen) fich,
to let down; to alight, to
settle.

nie'berlegen, to lay down. nie'berschütten, to pour down. nie'berströmen, to pour down

nie'derströmen, to pour down (upon aus).

nie'berwerfen (warf, geworfen), to throw down, to prostrate. nie'berziehen (zog, gezogen), to draw or to pull down.

nie'mals, never (and never).

nie'mand, no one, nobody, not anybody.

ni'ften, to nest, to build a nest.
noch, still, yet, as yet; noch nie,
never before; immer noch, still;
noch immer, still.

Nor'den, m., North; von Norden her, from the North.

Not, f. (pl. "e), need, distress, calamity.

nun, now, henceforth; (explet.)
well! why!

mur, only, solely, simply; nothing but; just.

Ø

oh!oh, if, whether.

o'ben, up, high up, on height; bort oben, up there.

Ody'se, m. (pl. -n), ox. s'ber, or.

O/fan ... / 47

 $\mathfrak{D}'$  feu, m.  $(pl.^{2})$ , stove.

of fen (attrib. offner, offne, offne8), open; mit offnem Munde, openmouthed.

offenbar' (or of fenbar), evident (ly), apparent(ly).

öff'nen, to open, to force open.
oft, often, frequently.

oft'mals, often, frequently.

oh'ne, (accus.), without; ohne zu wissen, without knowing.

ohn'mächtig, fainting, unconscious; ohnmächtig werden, to faint.

Ohr, n. (pl. -en), ear; taube Ohren machen, to turn a deaf ear.

Opfer, n. (pl. -), offering, sacrifice; ein Opfer bringen, to make a sacrifice.

opf'erfreudig, self-sacrificing. orienta'lifth, Oriental.

Off wind, m. (pl. -e), Eastwind.

# p

Baar, n. (pl. -e), pair, couple. Bein, f., pain, torment, agony. Belg'müte, f. (pl. -n), fur-cap, fur-bonnet. per'len, to rise (or to shine) like pearls.

Ber'sentette, f. (pl. -n), chain of pearls.

Ber'leureihe, f. (pl. -n), set of pearls.

Ber'leuschnur, f. (pl. "e), string of pearls.

Berson', f. (pl. -en), person; in eigner Person, in person.

**Best haudh**, m., pestilential miasma.

**Betro'leum**, n., petroleum, mineral oil, naphtha.

**\$fab**, m. (pl. -e), (mountain-) path, trail.

Bfei'fe, f. (pl. −n), pipe.

Bfeil, m. (pl. -e), arrow.

Bferd, n. (pl. −e), horse.

\$\mathbb{f}\text{erb' dien, n. (pl. -), small horse, (poor) little horse, naggy.

pfle'gen, to tend, to nurse.

pflü'den, to pick.

pfiü'gen, to plough; zum Pflügen, for ploughing.

Bia'tra Ar'fa (Roumanian),
"Burnt Rock."

**Plat**, m. (pl. "e), place; room, space; swing, play.

Blauberei', f. (pl. -en), chat, chattering, gossip, gossipping. plöt'lift, suddenly, all at once. plin'bern, to plunder, to rob, to

strip. **\$0'le**, m. (ρl. -π), Pole, Polander, inhabitant of Poland.

**Borfi'rie** (Roumanian), proper name "Porphyrius."

**Fortal'**, n. (pl. -e), portal, entrance.

prach'tig, costly.

pran'gen, to shine, to make a splendid show.

Breis, m. (pl. -e), price; um jeden Breis, at any price or rate; at any sacrifice.

**Broha'va**, f. (proper name), a tributary of the Lower Danube.

Broha'vathal, n. (pl. "er), valley of the Prohava (river).

prophezei'en, to prophesy, to predict, to foretell.

Bu'belmüțe, f. (pl. -n) = Belgmüțe, fur-cap, fur-bonnet.

Pu'i de Imparat' (Roumanian), "Emperor's Chick."

Bur'purmantel, m. (pl."), purplemantle.

### Q

Qual, f. (pl. -en), agony, affliction.

Quel'le, f. (pl. -n), source, well.

## R

 $\Re a'be$ , m. (pl. -n), raven.

Ma'meburft, m., thirst for (desire of) revenge, revengefulness; vindictiveness.

Rab, n. (pl. "er), wheel; spinning-wheel.

ra'gen, to rise, to tower (up).

ra'gen . . . empor', see empor-

ragt (ragten) . . . empor', see emporragen.

rain, quick(ly), swift(ly), prompt(ly), without delay, off-hand.

ra'fen, to rave, to rage; rafend, furious, frantic.

Rat, m. (pl. "e), counsel, consultation, deliberation; (mit fich) ப் Rate gehen, to consider the advisability.

rau'hen, to rob, to take away. rau'hen, to smoke.

ran'fen, fid), to fight, to scuffle. ranh, rough(ly), harsh(ly), severe(ly).

Raum, m. (pl. "e), room; space, compass.

räu'men, to remove; aus bem Bege räumen, to make away with.

ran'schen, to rush.

Recht, n. (pl. -e), right, claim.

Re'be, f. (pl. -11), speech, talk, words; es ist die Rede von etwas, the topic of the day is (about) ...; bei dieser Rede, at these words.

re'ben, to speak or to talk (to, mit).

re'ge, stirred up, lively; rege machen, to awaken, to arouse.

Re'gen, m., rain.

re'gen, fid, to be or to become stirring or alive, to show one's self, to appear.

reg'nen, to rain.

Reh, n. (pl. -e), roe, doe.

reich, rich.

rei'den, to reach, to hand, to offer, to present, to give.

**Rei'he,** f. (pl. -n), row; line, series.

rein, pure.

rei'gen (riß, geriffen), to tear; in Stude reißen, to tear to pieces.

rei'ten (ritt, geritten), to ride (to go) on horseback.

rei'ten . . . ein, see einreiten. Rei'ter, m. (pl. -), rider, horse-

Hei'ter, m. (pl. -), rider, horseman.

rei'zen, to stimulate, to incite, to provoke, to charm.

ret'ten, to save.

rin/ten, to arrange; to serve or to dish up; to make ready.

rich'tete . . . auf, see aufrichten. rief, see rufen.

rief . . . entge'gen, see entgegenrufen.

rief ... herbei', see herbeirusen. riefen ... zu, see zurusen.

rie'seln, to drizzle.

Mie'senzahn, m. (pl. "e), gigantic tooth (dent) or tine or prong.

Min'de, f. (pl. -n), bark.

Ring, m. (pl. -e), ring.

rin'gen (rang, gerungen), to wring (one's hands).

Ring'lein, n. (pl. -), (plain) little ring, ringlet.

rings, around, in a circle; rings im Rreise, all around.

ringsum' (= ringsherum), round about.

Min'ne, f. (pl. -n), channel, furrow.

Ritt, m. (pl. -e), ride, riding. ritt: rit'ten, see reiten.

ritt . . . empor', see emporreiten.

Minl (Roumanian), "the" brook. roll'te . . . herab', see herab-

rollen.
rot, red; bas Not, red color,

blush; blood.
ru'fen (rief, gerufen), to shout, to
cry, to call, to say.

rufft... herab', see herabrufen. ru'hen, to rest, to be placed.

rüh'ren, to move; sich rühren, to move (freely).

Rni'ne, f. (pl. -n), ruin(s).

Ruma'ne, m. (pl. -n), Roumanian, inhabitant of Roumania.

Mumä'nensanb, n., land (country) of the Roumanians, Roumania.

rumā'nifth, Roumanian, of the Roumanians.

run'zelig, wrinkled, puckered.

run'zeln, to wrinkle, to knit (the brows).

# S

Saal, m. (pl. Säle), hall, drawing-room, saloon.

Sa'belhieb, m. (pl. -e), sword-

Sa'the, f. (pl. -n), thing, pretty little thing.

Sä'chelchen, n. (pl. -), little thing; (pl.) gimcracks.

Sad, m. (pl. "e), sack; bag. fä'en, to sow; zum Säen, for sowing.

sa'gen, to say.

fah, see feben.

fah . . . hinaus', see hinaus-

fah ... nach, see nachsehen.

fah ... um, see umfehen.

fah . . . zn, see zusehen.

fa'he (past subj.) of sehen.

fa'heu . . . ans, see aussehen. Samen, m., seed (-corn or

-grain).

fam'mein, to collect, to gather, to pick up; sich sammein, to assemble, to rally.

Samt, m., velvet.

famt (dat.), together with.

Samt'fleid, n. (pl. -er), velvet-dress.

fämt'side, all, each and every (one), in a body.

Samt'mantel. m. (\$\delta l. \text{"}), velvet-

Samt'mantel, m. (pl. "), velvetcloak.

Sanda'le, f. (pl. -n), sandal. fanft, soft; gentle, sweet.

Sanft'mut, f., gentleness, meekness.

fant . . . hin, see hinfinten. Sarg, m. (pl. "e), coffin.

faß, see fiten.

Sat'tel, m. (pl. "), saddle; auf ben (bem) Sattel, in the saddle.

fät'tigen, to satisfy; fid) fättigen, to satisfy one's appetite.

Scha'be(n), m. (pl. Schäben),

wrong, loss; wie schabe! it is a pity! what a pity!

Schä'bel, m. (pl. -), skull.

Schaf, n. (pl. -e), sheep.

Sha'fer, m. (pl. -), shepherd.

sinaffen, to do; (collog.) to work; etwas mit Einem zu schaffen haben, to have something to do with one, to have dealings with one.

Sha'le, f. (pl. -n), shell.

final'len (inoll, geinollen), to a sound, to resound; to be heard.

Sham, f., shame, disgrace.

Schan'be, f., shame, disgrace.

Shar, f. (pl. -e11), score, crowd; troop, host.

figarf, sharp, acute; harsh, cutting, pungent, severe, piquante.

Schat'ten, m. (pl. -), shade, shadow; in ben Schatten ftellen, to place in the shade.

Schat, m. (pl. "e), treasure; love, lover, darling.

schäu'men, to foam; schäumend, foamy, frothy.

foau'mig, foamy, frothy.

fcau'rig, dreadful, dismal.

Schein, m., shine, light, brightness.

seem, to appear.

Schei'tel, m. (pl. -), top (crown of the) head.

ichel'ten (ichalt, gescholten), to scold, to reproach.

ichen'ten, to give, to present.
ichen'zen, to joke; icherzend,
joking(ly).

ichera'weije, by way of jest, in jest.

fchen, shy(ly), timid(ly), fainthearted(ly).

imen'men, to scare, to frighten; to dispel, to drive away.

fchich'ten, to stow, to pile up, to put into rows or layers.

schi'den, to send.

fchien, see scheinen.

ichie'ßen (ichoß, geschossen), to shoot; to rush, to flush.

fcil'bern, to picture.

fchim'mern, to glisten, to glitter, to shine.

Schlacht, f. (pl. -en), battle; fighting.

Schlacht'felb, n. (pl. -er), battle-field.

Schlaf, m., sleep.

ichla'gen (ichlug, geichlagen), to beat, to strike; eine Schlacht ichlagen, to fight a battle; das herz ichlug ihm, his heart was throbbing or palpitating. ichlang, see ichlingen.

fáslant, slender, slack and slim. fáslan, sly, cunning.

instead, bad(ly), poor(ly), inferior.

fajlei'ajen (jajliaj, gejajliajen), to sneak, to skulk, to prowl, to creep.

Schlei'er, m. (pl. -), veil, bridal veil.

fifilei'fen, to drag along.
fifilen'bern, to throw, to hurl, to
dash.

folich, see ichleichen.

ichlich (fclichen) . . . umber', see umberichleichen.

folief . . . ein, see einschlasen. folimm, bad, ill; harmful, pernicious, fatal.

Shlin'ge, f. (pl. -n), loop, noose. fhlin'gen (fchlang, gefchlungen), to wind, to twine, to twist; fich fchlingen, to be wound or twined or twisted.

Schloff, n. (pl. "er), castle.

folug . . . ein, see einschlagen.

ichlug . . . zu, see zuschlagen.

schlu'gen . . . ab, see abschlagen. Schlum'mer, m., slumber, sleep.

Schlum'merlieb, n. (pl. -er), lullaby, hushaby.

Schmers, m. (pl. -en), pain, grief. fcmu'den, to adorn, to attire, to trim.

Schnee, m., snow.

Schnee'fläche, f. (pl. -n), snow-field.

Schnee'flode, f. (pl. - $\pi$ ), flake (of snow).

schnee'getront, snow-capped.

schnee'weiß, snow-white.
ichnei'den (schnitt, geschnitten), to

cut, to carve, to chisel.

innell, quick, fast; soon.

fchnu'ren, to pack or to truss up. schnur'ren, to hum, to buzz; das Schnurren, humming, buzzing.

ichieben. . . . zurud', see zurud-

fcoll, see schallen.

inon, already, instantly; (explet.) without that, in itself.

fino(ly), handsome(ly).

invinen, to be regardful of, to take care of.

fcof, see ichießen.

fcof . . . tot, see totschießen.

Schred, m. (pl. -en), terror, fright.

Schred'bild, n. (pl. -er), frightful image, terrific vision.

Schre'den, m. (pl. -), horror, terror.

ichre'den, to frighten, to terrify.

Schrei, m. (pl. -e), cry, outcry. schrei'ben (schrieb, geschrieben), to write; to scratch.

fchrei'en (ichrie, geichrieen), to cry. ichrie'ben ... zu, see zuschreiben. Schritt, m. (pl. -e), step, pace, stride, stalk; im Schritt reiten, to pace, to amble.

fdritt . . . 3n, see aufdreiten. fdid'tern, shy(ly), timid(ly), diffident(ly).

icul'big, guilty; ber Schulbige, culprit.

Shul'ter, f. (pl. -n), shoulder. shur'zen, to tuck (to pin or to truss) up.

Schutt, m., dust, dirt, ruins. schutt'tein, to shake; von Frost geschüttelt, shivering with cold.

schüt'tete . . . nie'der, see niederschütten.

ini'sen, to guard (against, vor); to protect.

ichwach, weak, feeble.

Schwä'che, f., weakness, fatigue. schwan'fen, to stagger.

Schwarm, m. (pl. "e), swarm; fchwarz, black, dark. [host. fchwe'ben, to float (in the air), to hover; to glide along.

Schweif, m. (pl. -e), tail.

schwei'gen (schwieg, geschwiegen), to be silent; zum Schweigen bringen, to silence.

fameig'fam, silent, without a word.

Schweiß'tropfen, m. (pl. -), bead of perspiration.

fchwel'len (schwoll, geschwollen), to swell, to rise.

fchwen'ten, to wave; bas Schwensten, waving. [hard. fchwer, heavy, onerous; difficult, Schwe'fter, f. (pl. -n), sister.

Schwie'rigfeit, f. (pl. -en), difficulty, hardship.

figurin' beln, to be (or to feel) dizzy; figurin beln ftell, so steep as to cause giddiness.

fimind'lig, dizzy, giddy; making giddy; ein schwinbliger Pfab, a path that causes giddiness; es wird mir schwindlig, I feel dizzy.

fdwin'gen (fdwang, gefdwungen), to bend, to curve, to inflect, to arch. ichwir'ren, to whir, to flit; burch einander schwirren, to cross each other.

ichwö'ren (ichwor [ichwur], geichworen), to swear, to take an oath, to vow.

See, m. (pl. -en), lake. Se'gen, m., blessing.

feg'nen, to bless.

fe'hen (sah, gesehen), to see, to behold; fieh(e)! behold!

feh'nen, sid, to long (for, nad).
fehr, very, very much, extremely;

fehr, very, very much, extremely; fehr dur Last, very burdensome, a great burden.

fei; feift; fei'en (pres. subj.) of auxil. v. fein.

Sei'de, f., silk. [silk web. Sei'dengespinst, n., silk spun, sei'dig, silky, as soft as silk.

1. fein, fei'ne, fein (posses. pron.), his (its); bie Seinen, his people; his folks.

2. fein, auxil. v. (war, gewesen), to be.

fei'ne, (ber) = seinige, his (friend or comrade); bie Seinen, his people or folks.

fei'nige, (ber) = feine, his. feit (dat.), since, within, in.

į-1

ì

0

g

١,

ÿ,

ä

Į.

å

feitbem' (adv.), since that time, since then, ever since; (conj.) since.

Set'te, f. (pl. -n), side, slope (of a mountain); direction; an ber Sette, by the side.

feit'warts, sideways, sidelong, aside.

fel'ber = felbft.

felbst (my-, your-, him-, her)self; (our-, your-, them)selves.

fen'ben (fandte, gefandt), to send; to give.

fen'fen, to sink, to lower, to hang; fid) fenfen, to let one's self down, to sink.

Gef'fel, m. (pl. -), arm-chair.

fe'ten, to put, to place; sich seten, to seat one's self, to be seated; gesangen seten, to imprison, to detain in custody.

Seu'the, f. (pl. -n), epidemic disease, epidemy.

fenf'zen, to sob, to sigh, to groan; feufzend, with a sigh.

fid) (reflex. pron.), him-, herself, your-, themselves; (reciproc. pron.) each other, one another.

fi'der, certain(ly), sure(ly), positive(ly), confident(ly); safe-(ly), secure(ly).

fie (person. pron.), she, they; her, them.

fie'he! see fehen.

Sil'berfaben, m. (pl. "), silverthread; Silberfaben im Haar, gray hair.

fil'bern, of silver, silver; eine filberne Stimme, silvery voice.

Sil'berzeng, n., silver ware, plate. fin'gen (sang, gesungen), to sing, to chant.

fin'nen (sann, gesonnen), to reflect, to plot.

Sit'te, f. (pl. -n), custom; es ist Sitte, it is the custom.

si'sen (sag, gesessen), to sit, to be seated. fi'teft . . . da, see bafiten. Smaragb', m. (pl. -en), emerald. io, so, such; fo? is that so? fo ein ..., such a ... sobald', as soon as. foe'ben, just now. **sog . . . aus,** see aufsaugen. fog . . . ein, see einsaugen. fogar', even (adv.). fogleich', at once, immediately. Sohn, m. (pl. "e), son, boy. fol'der, fol'de, fol'des (ein . . .), such, (so large) as large as that. Solda'tenmantel, m. (pl. "), soldier's (military) mantle or cloak. fol'len, shall. Som'mer, m. (pl. -), summer. Som'merglut, f. (pl. -en), glow of summer; heiße Sommerglut, fervid heat of summer. fon'dern, but. Son'ne. f., sun. Con'nenichein, m., sun-shine. Son'nenftrahl, m. (pl. -en), sunbeam. Sonn'tag, m. (pl. -e), Sunday. fonn'verbrannt, sun-burnt. fouft, else, otherwise; formerly, at other times. Sor'ge, f. (pl. -n), sorrow, care; apprehension, misgiving. forg'fam, careful(ly), solicitous foviel', so much. [(ly). fowie' (manner) as well as; (time) as soon as.

fpann, see fpinnen. spär'lin, slender, arid, poorly watered. fpar fam, sparing, economical; sparsamer, less productive. fpät; fpä'ter, late; later. Speer, m. (pl. -e), spear. spei'sen, to feed. Spei'fefaal, m. (pl. -fale), dininghall. Spetta'tel, m., noise, hubbub. fpen'ben, to spend, to give. sper'ren, to shut up or in, to lock up. Spie'gel, m. (pl. -), glass, mirror. Spiel'zeng, n. (collect.), playthings, knickknacks. fpie'gen, to pierce (with a spear). Spin'del, f. (pl. -n), a piece of wood for twisting and winding the fibres drawn from the distaff; spindle. Spin'ne, f. (pl. -n), spider. fpin'nen (spann, gesponnen), to spin; das Spinnen, spinning. fpis, pointed. Sporn, m. (pl. Spornen or Sporen), spur; bem Bferbe bie Sporen geben, to set spurs to one's horse.  $\lceil (ly).$ fpöt'tisch, scoffing(ly), scornful fprach, see fprechen. fpra'den . . . zu, see zusprechen. fprang . . . auf, see aufspringen. fpre'den (sprach, gesprochen), to speak, to talk (to some one, mit, zu).

fprin'gen (sprang, gesprungen), to spring, to jump, to leap.

Sprud, m. (pl. "e), saying; decree.

(prii'hen, to emit, to shoot forth. Spur, f. (pl. -en), track, mark, footprints.

(pii'ren, to perceive, to feel. Stadt, f. (pl. "e), city, town. Stamm, m. (pl. "e), trunk. stand, see stehen.

ftand ... auf, see aufstehen. ftan'den ... gegenü'ber, see gegenüberstehen.

ftarf, strong, vigorous, robust. ftar'ren, to stare, to fix one's eyes.

ftar'ren . . . an, see anstarren. ftarr'ten . . . hinein', see hineinstarren.

ftatt (genit.), instead of. Stät'te, f. (pl. -n), place; scene. ftatt'lish, stately, splendid, noble. Staub, m., dust.

ftau'ben (or stauben), to fall down in spray.

ftan'nen, to marvel, to wonder; voll staunender Freude, full of amazement and pleasure; in staunender Bewunderung, full of amazement and admiration. ste'sten, to put, to place, to set; in Brand steden, to set on fire. ste'shen (stand, gestanden), to stand, to be standing; stehen bleiben, to remain standing; to stand still, to stop. steif, stiff, rigid, benumbed.

stei'gen (stieg, gestiegen), to step; ju Thal steigen, to descend.

fteil, steep, abrupt, precipitous; findintelind fteil, so steep as to cause giddiness.

Stein, m. (pl. -e), stone, rock. stei'nern, of stone, stone.

Stein'stufe, f. (pl. -n), stonestep, marble-step.

Stel'le, f. (pl. -n), place, spot. ftel'len, to put, to place; in ben Schatten stellen, to throw into the shade.

fter'ben (starb, gestorben), to die (of or from something, vor); ber Sterbende, dying man.

Stern, m. (pl. -e), star, spark. ftern'[08], starless, without stars or starlight.

fti'den, to embroider.

ftieg, see steigen.

ftieg . . . empor', see emporfteigen.

ftieß, see stoßen.

ftieß ... and, see ausstoßen.

ftill, still, quiet(ly); still sein, to pause, to have finished.

ftil'leu, to quench (thirst), to satisfy.

Stim'me, f. (pl. -n), voice.

ftim'men, to move, to dispose; günstig stimmen, to move (to dispose) in some one's favor.

Stiru(e), f. (pl. -n), forehead, brow.

ftöh'nen, to groan; das Stöhnen, groaning, groans.

Stolz, m., pride.

ftol3, proud, haughty, vain; lofty, magnificent.

fto'pfen, to stuff, to fill.

fto'hen (stieh, gestohen), to push, to hit, to kick, to strike; auf Einen stohen, to encounter, to come across, to hit upon.

Stra'fe, f. (pl. -n), punishment, penalty.

ftra'fen, to punish, to chastise, to rebuke.

ftrah'len, to radiate, to beam.

Stra'fe, f. (pl. -n), street, road; way, path, trail.

Stre'fe, f. (pl. -n), (stretch) tract of land; part of the way, distance; eine Strede weit, (for) some distance.

ftrei'chein, to stroke; to caress. ftrei'chen (strich, gestrichen), to stroke, to smooth.

ftreif'ten ... entlang', see ents langstreifen.

Streit, m. (pl. -e), fray, fight. ftrei'ten (ftritt, gestricten), to contend, to struggle; sich streiten, to quarrel, to wrangle (about, um).

ftrich, see ftreichen.

ftrom'ten . . . herbei', see herbeiftromen.

Stüd, n. (pl. -e), piece.

Stuhl, m. (pl. "e), chair.

Stun'be, f. (pl. -n), hour; meeting.

Sturm, m. (pl. "e), storm; hurricane.

ftür'men, to storm, to rush.

ftür'mifch, stormy; impetuous, uproarious.

ftür'zen, to rush, to dash; to fall (down), to tumble; im Stürzen, in (while) falling down.

fturg'te . . . herein', see herein= fturgen.

fturg'te . . . gufam'men, see zu-

itil sen, to prop, to support.

fu'chen, to seek, to search.

Su'den, m., South.

Sün'de, f. (pl. -n), sin, wrong. fün'digen, to sin, to commit a füß, sweet, lovely. [sin.

### C

**Ea'bal**, m., tobacco, tobacco-pouch.

Eng, m. (pl. -e), day; gute Tage, good time; eines Tages, one day (adv.); once; von bem Tage an, from that day.

**Latt**, m. (pl. -e), time, measure; Latt halten, to keep time.

Tan'nas (Roumanian), man's name, abbrev. of Athanasius.

Tannas, proper name), (my) dear Tannas.

tan'zen, to dance, to spin (a waltz); eine hora tanzen, to have a dance.

tap'fer, brave, gallant; ber Tapfere, brave man, hero.

tanb, deaf; taube Ohren machen, to turn a deaf ear.

**Tau'be**, f. (pl. -n), dove, pigeon. **Tau'benei**, n. (pl. -er), pigeon's egg.

tan'melte . . . zurnd', see zurnd= taumeln.

tau'send (pl. -e), (a) thousand.

Zeil, m. (pl. -e), part, share; zu teil werben, to fall to some one's lot, to be granted or bestowed.

tei'len, to divide, to share.

Ten'ne, f. (pl. -n), barn-floor, plaster-floor.

Tep'pid, m. (pl. -e), carpet, rug. teu'er, dear, beloved; meine Teuern! my dear friends!

That, n. (pl. "er), dale, valley; zu That, down the mountain.

that, see thun.

thö'richt, foolish, silly.

Thra'ne, f. (pl. -n), tear.

thro'nen, to be enthroned, to reign.

thun (that, gethan), to do, to make, to perform; to act, to behave; es war thm nicht um thre Schätze zu thun, her treasures it was not what he cared for, her treasures were not involved; sich weh thun, to hurt one's self.

Thü're, f. (pl. -n), door.

Thur'fliufe, f. (pl. -n), door-latch.

tief, deep, profound.

**Tie'fe,** f. (pl. -n), deep, pit, abyss.

Tier, n. (pl. -e), animal, beast.

Tist, m. (pl. -e), table; nach Tist, after the meal.

to'ben, to rage, to rave.

tobt . . . hinab', see hinab=

Eoch'ter, f. (pl. "), daughter.

Tob, m., death; in den Tod gehen, to die.

**Ton**, m. (pl. "e), tone, note, strain.

tot, dead, deceased, late; ber Tote, dead person, dead body, corpse.

tö'ten, to kill, to slay.

to tenblog, deadly pale, as pale as death.

to'tenftill, still as death, silent as the grave.

tot'schießen (schoß, geschossen), to shoot (dead), to kill.

tra'gen (trug, getragen), to carry, to bear, to wear.

trat . . . herein', see hereintreten.
trat . . . hervor', see hervortreten.

trat ... hin, see hintreten.

tra'ten, see treten.

tran'men, to dream; es hat mir getraumt, I have dreamt (or thought) of (baß).

trău'merifa, dreamy, absentminded, visionary.

trau'rig, dreary(-ily), sad(ly),
 dejected(ly); melancholy.

trant, dear, cosy.

treffid, excellent, admirable. trei'ben (trieb, getrieben), to drive; to urge, to incite. tren'nen, to separate; fin trennen, to separate (from one another); getrennt, separate.

tre'ten (trat, getreten), to step, to come forth; Thranen traten in ihre Augen, tears appeared in her eyes. [treten.

tre'tet . . . hinans', see hinaustreu, true, faithful.

trip'pelu, to trot (with short steps).

Erop fen, m. (pl. -), (rain-)drop. trib ften, to console, to comfort. tro tig, defiant(ly), daring(ly).

trib, gloomy(-ily), sad(ly); melancholy.

trug, see tragen.

trü'ge, see tragen.

tru'gen ... zufam'men, see zu= fammentragen.

Trüm'mer, pl., ruins.

Trunt, m., drink, draught, potion.

trun'fen, intoxicated, elated.

Timan'iau, m. (proper name), a mountain in the Carpathians.

Euch, n. (pl. "er), cloth, kerchief, napkin.

Tür'te, m. (pl. -n), Turk.

Turm, m. (pl. "e), tower.

#### 11

ii'bel (attrib. iibler, fible, iibles), ill, bad; Einem iibles (Übles) thun, to do some one ill or wrong, to treat some one badly.

ii'ber (dat.-accus.), over, above; across; beyond; on, about.

überbie'ten (überbot, überboten), to outbid, to outdo; sie sieß sich nicht überbieten, she could not be outdone.

überflie'gen (überflog, überflogen), to fly over; to spread.

ii berirbijd, supernatural(ly), heavenly.

iberfom'men (überfam, überfommen), to come over; to seize, to attack.

il'bermiltig, insolent(ly), wanton (ly); ber übermiltige, insolent person.

iberra'gen, to overtop, to overpeer.

überra'schen, to surprise.

überschüt'ten, to heap (to shower) upon.

überströ'men, to overslow, to cover.

überzie'hen (überzog, überzogen), to cover; mit Arteg überziehen, to invade, to wage war against (a country).

überzo'gen, see überziehen.

ii'brige (bet), remaining, rest, other part; (pl.) the others.

U'fer, n. (pl. -), bank (of a river).
um (accus.), around, about; for
the sake of ... (conj.) um ...
3u, to, in order to.

Umarm'ung, f. (pl. -en), embrace, hug.

um'blafen (blies, geblafen), to blow down.

umfaffen, to clasp round, to embrace.

umge'ben (umgab, umgeben), to surround, to stand by the side (of, accus.).

umge'hen (umging, umgangen), to go or to walk round (about). umher'gehen (ging, gegangen),

to walk about.

umher'gestreut, see umherstreuen.
umher'hinten, to halt or to limp
about.

umher'faleichen (falich, gefalischen), to move or to rove about.

nmher'strenen, to strew or to scatter about.

um'fehren, to return, to turn back.

umflam'mern, to clasp (in one's arms).

Um'treis, m., circle, compass; zehn Meilen im Umtreise, (for) ten miles round.

ums = um das.

um'fehen (sah, gesehen), sich, to look round or back; im Umsehen, in a twinkling, in a trice. umsoust', in vain, vainly, to no prosit; for nothing.

umwi'delu, to wrap up, to wind round.

nmwo'gen, to stream (to flow) round, to float around.

umain'gein, to enclose, to block up, to surround.

unaufhalt'sam (= unaufhörlich), incessant(ly), continual(ly).

un'barmhergig, unmerciful(ly), cruel(ly).

un'bedeutend, insignificant.

un'bemerft, unobserved.

unbeschreib'lich, indescribable, inexpressible.

un'bewacht, unguarded, unprotected.

un'hemalbet, without (growth of) trees, bare.

unbezwing'bar, insuperable, indomitable.

unb, and.

unend'lith, immense(ly), boundless(ly).

nnermeß'lich, immeasurable; bottomless, fathomless.

unermüb'lid, indefatigable (-bly).

unerreich'bar, inaccessible, out of reach.

Un'gar, m. (pl. -n), Hungarian, Hun.

un'geman, n., adversity, trouble.

ungezählt', uncounted, boundless.

unglaub'lich, incredible; noch unglaublicheres, still more incredible stories or things.

Un'glüd, n., misfortune, adversity, calamity; unhappiness.

un'glüdlich, unfortunate, miserable; ill-fated; Du Unglüds licher! you wretch!

Un'heil, n., mischief, harm; Unheil anrichten, to do (to cause) mischief.

un'heimlich, dismal; deterrent.

unmög'lich, impossible.

Un'mut, m., ill-humor; depression of spirits.

un'nüt, useless, idle, foolish, absurd.

uns (to, with, for), us; für uns beibe, for both of us.

Un'schulb, f., innocence; innocent girl.

un'schuldig, innocent.

un'schuldsvoll, innocent, blameless.

un'fer, un'fere, un'fer (often unfrer, unfre, unfre, unfer), our.

un'ten, down, beneath; da unten, down there.

un'ter (dat.-accus.), (place) under, beneath; (number) among.

unterbes', in the meantime.

Un'tergang, m., destruction, ruin; Einem ben Untergang bereiten, to work some one's ruin.

un'tergehen (ging, gegangen), to go down, to set.

un'teriroifd, underground, subterranean.

Un'terlippe, f. (pl.-n), underlip. un'verständig, imprudent, foolish. unverwandt', immovable (-bly), fixed(ly); Einen unverwandt anschielen, to rivet one's eyes on some one.

un'weit (genit. [dat.]), not far from, near.

üp'pig, luxuriant(ly).

ur'alt, very old or ancient.

Urlatoa're, f. (Roumanian),
"Roaring River."

n

Ba'ter, m. (pl. "), father. verach'ten, to despise.

verän'dern, to change.

veran'laffen, to cause.

verber'gen (verbarg, verborgen),
 to conceal, to hide; verbirg!
 hide!

verbin'den (verband, verbunden), to bind up, to dress.

verbranut', see verbrenuen.

•verbrei'ten, sid, to spread (intrans.), to extend.

berbren'nen (verbrannte, verbrannt), to burn, to consume by fire.

verbiin'ben, fid, to ally one's
 self; to enter into a confederacy.

verban'ten, to be indebted (to some one [dat.] for something [accus.]).

Berber'ben, n., destruction, ruin. verber'ben (verbarb, verborben), to ruin, to undo; to spoil.

verbun'fein, to darken, to obscure, to cloud.

verei'nen, to unite.

verfol'gen, to pursue.

Berfol'ger, m. (pl. -), pursuer; persecutor.

verge'bens, vainly, in vain.

vergeffen (vergaß, vergeffen), to forget.

vergie'fen (vergoß, vergossen), to spill; to shed (tears).

vergiften, to poison.

vergoffen, see bergießen.

verhal'ten (verhielt, verhalten), to keep back; to suppress.

verhee'ren, to devastate; to lay waste.

verhin'bern, to hinder, to prevent (from, an).

verhil'len, to cover, to shroud, to hide.

verhun'gern, to die of starvation, to starve to death.

verlap'pen, to mask, to disguise. verlan'fen, to sell.

Berflä'rung, f., glorification.

werfuh'sen, to burn to coal; to get charred.

verfün'den (= verfündigen), to announce.

verfür'zen, to cut short or off, to shorten.

verlassen (verließ, verlassen), to leave; to forsake, to abandon.

verlau'fen (verlief, verlaufen), to pass (by).

verlie'ren (verlor, verloren), to lose.

verlo'ben, fith, to become (to
 get) engaged (to some one,
 dat.).

Berlo'bung, f. (pl. -en), engagement (to be married).

verma'den, to bequeath; to leave something (to some one, dat.). [large. vermeh'ren, to increase, to enverniditen, to ruin, to destroy. verre'den, to die (of animals). verfam'mein, to assemble.

verschar'ren, to hide in the ground, to rake up.

verichiu'deu, to swallow, to gulp down; die Thränen verschluden, to suppress one's tears.

vericon'neu, to spare; to exempt, to excuse.

verschwei'gen (verschwieg, verschwiegen), to conceal (from, dat.).

verschwin'ben (verschwand, verschwunden), to disappear.

verfe'hen (versah, versehen), sich, to look for something; sich einer Sache versehen, to be aware (of something, genit.).

verfin'sen (versant, versunten), to be sunk or plunged; in Schlummer versunten, wrapped in slumber.

verspre'den (versprach, versprochen), to promise.

verftand', see verftehen.

verste'den, to hide, to conceal (from, vor); sid versteden, to be hidden.

verste'hen (verstand, verstanden), to understand, to know.

verstei'nern, to petrify.

verftrei'den (verftrich, verftrichen), to pass (by).

vertei'bigen, to defend.

Bertrau'en, n., faith, confidence. vertrei'ben (vertrieb, vertrieben), to make pass away (the time); er vertrieb gern die Zeit, he liked to make pass away (beguile) the time. be changed), to be converted or transformed.

verwandt', related, kin; ber Berwandte, relative, kinsman. verwech'seln, to mistake, to confound: 21m Bermechieft übn-

found; Jum Berwechseln ähnslich, so much alike that the one might be easily taken for the other or that one cannot tell the one from the other.

verwun'bern, to surprise, to amaze.

verzeh'ren, to consume; to eat up.

verzichen, to desist (from, auf).
verziehen (verzog, verzogen), fich,
to be twisted or contracted.

verzo'gen, see verziehen.

Berzweif'lung, f., despair, desperation.

verzweif'lungsvoll, full of despair.

Bieh, n., cattle.

viel; vie'le, much; many.

vielleicht', perhaps, may be.

nier, four.

Bo'gel, m. (pl. "), bird.

**Bolf**, n. (pl. "er), people; nation; subjects.

woll, full (of, won or genit.), replete, crowded.

völ'lig, complete(ly); völlig Nacht. dead night.

bom = von bem.

bon (dat.), of, from; about; by (in passive construction).

vor (dat.-accus.), (place) before,

in front of; in the presence of; (time) ago; (cause) of, from, with.

voran'gehen (ging, gegangen), to go ahead, to take the lead. vor'and (im), beforehand, in advance.

vorbei'geheu (ging, gegangen), to pass by.

Bor'berg, m. (pl. -e), foot-hill. vorher', before, previously, the first time.

vor'fommen (fam, gefommen), to seem, to appear, to be considered (by one's self, dat.).

Bor'ficht, f., foresight, caution, precaution.

vor'ftellen, to introduce, to present; to represent; fid vorftellen, to imagine.

vor'stürmen, to advance, to push on.

vorü'bergehen (ging, gegangen), to pass by; ber Borübergehende, passer-by.

Bor'wand, m. (pl. "e), pretext, pretence, subterfuge.

### w

**23a'dje**, f. (pl. -n), sentry, sentinel.

wa'chen, to be awake, to sit up. Bachs, n., wax.

wach'fen (wuchs, gewachsen), to grow; hoch gewachsen, tallgrown.

Bachs'licht, n. (pl. -er), wax-(candle) taper. wach'te... anf, see answachen. Wacht'fener, n. (pl. -), campfire, bivouac-fire. [ture. wa'gen, to dare, to risk, to venwäh'len, to pick out, to select. wahr, true, genuine, veritable; nicht wahr? is it not so?

wäh'rend (genit.), during; (conj.) while.

Wahr'heit, f. (ρl. -en), truth. Wahr'zeichen, n. (ρl. -), sign, mark, landmark.

Wald'brand, m. (pl. "e), fire in the forest.

Bal'besichatten, m. (pl.-), shade of the woods.

Balb'fee, f. (pl. -en), woodfairy, wood-nymph.

Bald'meg, m. (pl. -e), wood-path. Ball'fahrt, f. (pl. -en), pilgrimage.

wäl'zen, sich, to roll, to welter. wälzt . . . herun'ter, see herunterwälzen.

wand ... aus, see auswinden. wan'bein, to walk, to take a walk, to wander; to promenade.

Ban'berer, m. (pl. -), wanderer, pedestrian, traveller (on foot).

wan'bern, to wander, to travel (on foot).

wan'derte ... hinauf', see hinaufwandern.

**Ban'berung**, f. (pl. -en), wandering, journey, tour, travel (on foot).

Band'lung, f. (arch. and poetic.

for Berwandlung), (pl. -en), change.

wan'dte, see wenden.

wan'dte ... zu, see zuwenden.

**Wan'ge**, f. (pl. -n), cheek.

wan'ten, to shake, to rock.

war; wa'ren, see auxil. v. sein. ward, see auxil. v. werden.

wä're; wä'ren; wärst (past subj. of sein), was, were; would be. warf, see wersen.

warf (warfen) . . . zu, see zu= werfen.

war'nen, to warn, to caution.
war'ten, to wait (for, auf or
genit.).

warum', why.

was, (that) what; (colloq.) = etwas, somewhat, something; was? what? was für ein? what a, what kind of a ...?

wa'schen (wusch, gewaschen), to wash.

Baf'ser, n. (pl. -), water; (pl. = bie Gewässer, rivers, streams).

Baj'serfall, m. (pl. "e), waterfall, cascade. [waten. wa'tete ... hinein', see hineinwech'seln, to exchange; to apply to each other.

Bed felrede, f. (pl. -n), dialogue; alternate eulogy or encomium.

Weg, m. (pl. -e), way, road, direction; sich auf den Weg machen, to set out, to start; sich Einem in den Weg werfen, to throw one's self upon some one. we'gen (genit.), on account of, for.

weg'fragen, to scratch out or aside, to work off.

weg'scharren, to rake away.

 we'h(e), aching, painful; wehe thun, to cause pain; fid) weh thun, to hurt one's self.

 we'he! (interj.), woe! alas! woe (to, dat.)! adj und wehe idpreien, to sigh and cry, to groan and moan.

we'hen, to wave; ein Wehen, breeze.

weh'mitig, sad(ly), doleful(ly). weh'ren, fiú, to defend one's self; to resist.

wehr'te... ab, see abwehren. **Weib**, n. (pl. -er), wife; woman. weich, soft.

Wei'the, f. (pl. -n), flank, side; groin.

wei'chen (wich, gewichen), to give away, to retreat.

Wei'be, f. (pl. -n), pasture. weil, because, since.

Wein, m. (pl. -e), wine.

wei'nen, to cry, to shed tears, to sob.

wei'fe (ber), wise.

meiß(adj.), white, whitewashed;
 bie Beiße, white woman, white lady.

2. weiß (verb), see wissen.

weit (adv.), far, distant, a great way; weit loufen, to make a long way; weit und breit, near and far. weitanf'geriffen, see weitauf= reißen.

weitauf'reißen (riß, gerissen), to open wide.

Bei'te, n., distance; von weitem, from afar.

wei'te (ber), wide, spacious, large.

wei'ter (see weit), further, on, along.

wei'tergehen (ging, gegangen), to move on, to proceed.

welch! what a!

wel'der, wel'de, wel'des, who, which; welder! welde! weldes! what a . . . ! welder? welde? weldes? which? what?

Welt, f. (pl. -en), world; auf der Welt, in this world.

went, (to) whom.

wen'den (wandte, gewandt), to turn; sich wenden, to turn.

we'nig; we'nige, little; a few. we'niger (see menig), less.

wenn, when, whenever, as, if.

wer (= wer, ber, correlat.), (he)
who; wer? who?

wer'ben (pres. indic. werbe, wirst, wirb; werben, etc.), wurbe [warb], geworben; to become, to come to be; also auxil. verb, for the formation of the fut. act. (shall, will) and the whole pass. (be).

wer'fen (warf, geworfen), to throw; sich Einem in den Beg werfen, to throw one's self upon some one. wert, worthy, equivalent, tantamount (to, genit.); bie Deiner wert ist, who can compete (or compares) with you.

**23e'fen**, n. (pl. -), (living) being; creature.

weshalb' (emphat. wes'halb)? why? what for?

Be'ften, m., West.

wi'den . . . jurud', see jurud-

wib'men, to devote, to give up (to, dat.).

wie (adv.), as, like; (conj.) when; wie? how?

wie'ber, again, back.

wie'bertommen (fam, gefommen), to come back, to return.

wie'bersehen (sah, gesehen), to see (to meet) again.

1. wie'gen, to rock.

2. wie'gen(wog, gewogen), to weigh (intrans.), colloq. used for wägen (wog, gewogen), to weigh (transit.), to balance, to poise. Wie'fe, f. (pl. -n), meadow.

wilb, wild, impetuous; loose; dishevelled (hair); ferocious.

23ild'fang, m. (pl. "e), frolicsome girl, romp.

Bilb'heit, f., exuberance, friskiness.

will; willft, see wollen.

willow'men, welcome, pleasing. Wind, m. (pl. -e), wind, storm.

win'det . . . dahin', see dahin= winden.

Wint, m. (pl. -e), wink, beck-

oning; einen Winf geben, to give a sign, to beckon.

win'fen, to beckon.

Win'ter, m. (pl. -), winter.

wir'beln, to whirl.

Bir belwind, m. (pl. -e), whirlwind; wie ein Birbelwind, quick as lightning, swift as an arrow.

wirl'lid, real(ly), indeed; actual (ly), truly.

wirft, see werden.

wisch'te . . . fort, see fortwischen. wis'je (pres. subj. of wissen).

wif'sen (pres. indic. weiß, weißt, weiß; wissen, etc.), wußte, gewußt, to know; ohne zu wissen, without knowing.

wift, see wissen.

wo, where, when.

**Wo'the,** f. (pl. -n), week.

wog, see wiegen.

wo'gen, to wave, to shift.

wohin', where, whither.

wohl, well, kindly, happy; (explet.) perhaps, I think, I guess, probably, likely; e8 mirb mir mohl, I feel at ease.

wohl'gefällig, pleased; (adv.) with satisfaction.

Wohl'flang, m. (pl. "e), harmony, sound (of words).

woh'nen, to dwell, to live, to reside.

**Woh'nung**, f. (pl. -en), dwelling, house.

₩olf, m. (pl. "e), wolf.

**230l'te**, f. (pl. -n), cloud.

**Bol'fenbruch**, m. (pl. "e), torrent of rain.

wol'ien (pres. indic. will, willft, will; wollen, etc.), wollte, gewollt; will, to want, to wish; to claim, to pretend; to be about or at the point; night enden wollend, endless, never ending.

wonady (emphat. wo'nach), whereafter, wherefor; after which, for which.

worauf (emphat. wo'rauf), whereupon.

wor'den (= geworden), see auxil.
v. werden.

Wort, n. (pl. -e ["er]), word.
wovor' (emphat. wo'vor), whereof, of what.

wuchs, see wachsen.

Wun'be, f.(pl-n), wound, sore, boil, tumor.

Bun'der, n. (pl. -), wonder, miracle.

wun'derbar, wondrous, miracu-

Whin' berblume, f. (pl. -n), enchanted flower; flower from fairy-land.

wun'berfein, exceedingly fine.
wun'bern, fich, to wonder, to
marvel, to be surprised.

wun'derschön, charming.

wun'bervoll, wondrously fair, charming, exquisite.

win'schen, to wish; gutes (Gutes)
winschen, to wish some one
well.

wur'de; wur'den, see auxil. v. werden.

Bür'be, f., dignity.

wür'be; wür'ben; wür'beft (condit. of aux. v. fein), would, could.

Burf'spieß, m. (pl. -e), javelin, dart.

wuß'te, see wissen.

wüß'ten, see wiffen.

wil'ten, to rage, to rave; wiltend, raging(ly), furious(ly), frantic(ally).

3

zäh'men, to tame, to restrict. Bahn, m. (pl. "e), tooth. Bahn'reihe, f. (pl. -n), row of

teeth.
3ap'pein, to kick and strike
about, to fidget about.

aart, tender, soft, delicate.

ärt'lich, tender(ly), fond(ly), loving(ly).

Bau'ber, m. (pl. -), charm, spell. Bau'berin, f. (pl. -nen), sorceress, witch.

Set'then, n. (pl. -), sign, medal, decoration, mark of distinction; wonder, miraculous sign; signal.

zei'gen, to show.

Beit, f. (pl. -en), time; vor Beiten, in former (or olden) times.

Beit'vertreib, m., pastime; zum Beitvertreib, as a (by way of) pastime, for amusement. zerbei'ğen (zerbiğ, zerbiffen), to break with the teeth.

zerschmet'tern, to smash, to crush. [spray. zerschün'ben, to turn into (dust or) zerschen'en, to scatter; zerstreut, absent-minded, inattentive.

Zie'geuhaar, n. (pl. -e), goat's hair.

gie'hen (30g, ge30gen), trans. to draw, to pull; intrans. to move, to advance.

gie'men, to be becoming or fit, to befit.

git'teru, to tremble, to quiver, to waver.

zog; zo'gen, see ziehen.

30g ... heraus', see herausziehen.
30g ... zufam'men, see zufammenziehen.

zo'gen . . . nie'der, see nieber-

zö'gern, to hesitate.

Bopf, m. (pl. "e), plait of hair. Rorn. m., ire, rage.

gu (dat.), to, at; for; (adv.) too;
 (conj.) to, in order to; um...
 gu, to, in order to.

an'bringen (brachte, gebracht), to spend (time), to pass.

au'den, to flash (quivering).

zu'drüden, to close (by pressure); Einem die Augen zudrüden, to close some one's eyes.

zuerft' (adv.), first of all.

au'fliegen (flog, geflogen), to fly (to or towards, auf); to close with a bang, to slam. zu'gebrüdt, see zubrüden.

au'gehen (ging, gegangen), to happen, to come to pass, to be brought about; es geht emfig zu, there is a busy time. Bü'gel, m. (pl. -), rein, bridle.

au'lanelu, to smile (to or on some one, dat.).

zulețt', last, last of all.

zum — zu bem.

¿u'ueigen, fid), to incline (to or towards, dat.).

zur = zu der.

auriid, back, behind; auriid! go back! withdraw!

aurüd bleiben (blieb, geblieben), to remain behind; to be left over.

zurud geriffen, see zurudreißen. zurud fehren, to return.

aurud'laffen (ließ, gelaffen), to leave behind.

zurud'reißen (riß, geriffen), to push (to pull, to tear) back.

gurud reiten (ritt, geritten), to ride back (to, nach).

anrud'rufen (rief, gerufen), to call back (to, zu).

zurüd'ichieben (ichob, geschoben), to push back.

gurüd'taumeln, to reel back.
gurüd'treiben (trieb, getrieben),
to force back; to induce, to
return or to come back.

gurud weichen (wich, gewichen), to retreat.

aurud'ziehen, sich, to go back, to retreat.